

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

828 62840 F53

C 559,825







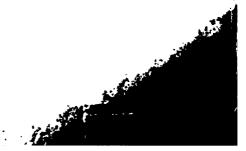

JAN 1 4 1922 Herry? IN DEN 828 62940 F53

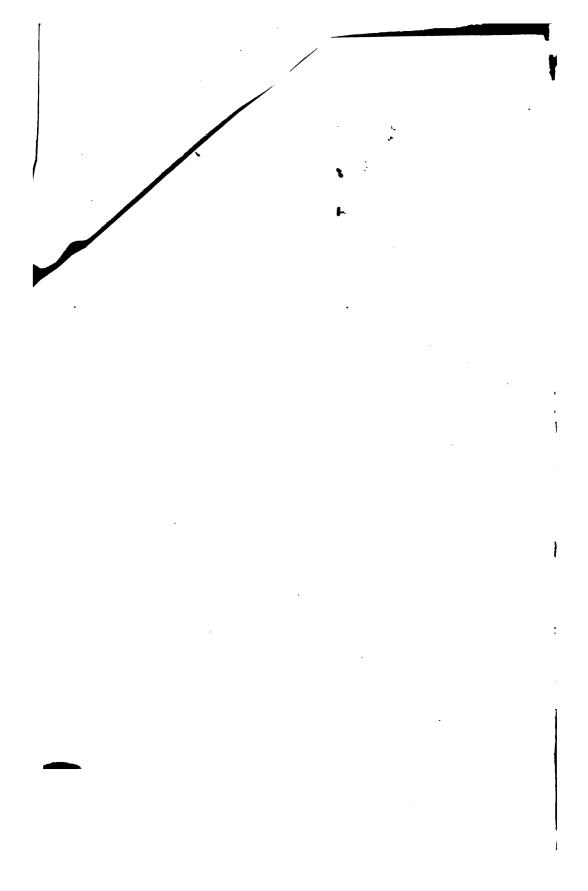

# DIE STABENDE LANGZEILE IN DEN WERKEN DES GAWAINDICHTERS.

## INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOKTORWÜRDE

BEI DER

HOHEN PHILOSOPHISCHEN FAKULTÄT

DEI

RHEINISCHEN FRIEDRICH-WILHELM-UNIVERSITÄT

ZU

BONN

VORGELEGT UND MIT DEN BEIGEFÜGTEN THESEN ZU VERTEIDIGEN AM 12. JUNI 1900, MITTAGS 12 UHR

VON

JOSEPH FISCHER AUS M.-GTADBACH.

OPPONENTEN:

HERR DR. PHIL. FRANZ MENNICKEN. HERR DR. PHIL. HEINRICH STEFFENS. HERR STUD. PHIL. HEINRICH CALMUND.

DARMSTADT.
G. OTTO'S HOFBUCHDRUCKEREI.
1900.

# MEINEN ELTERN!

## Lebenslauf.

Geboren wurde ich, Joseph Johann Konrad Fischer, kath. Konfession, Sohn des Bureau-Vorstehers der Städt. Armen-Verwaltung zu M.-Gladbach, Arnold Fischer, und seiner Ehefrau Christina, geb. Klemmer, am 24. Juni 1875 in Immerath (Kreis Erkelenz).

Nachdem ich den ersten Unterricht in der Volkschule meiner Heimatstadt M.-Gladbach erhalten hatte, besuchte ich von Ostern 1886 an das dortige Gymnasium, das ich Ostern 1895 mit dem Reifezeugnis verließ. Meine zwei ersten Semester war ich an der Universität Innsbruck immatrikuliert, wo ich Philosophie und Neuere Sprachen studierte. Ostern 1896 bezog ich die Universität Bonn; hier verbrachte ich meine übrige Studienzeit.

Vorlesungen hörte ich bei den Herren Professoren und Docenten:

Demattio, Fischer, Kern, Pastor, Rinz, Wackernell (Innsbruck); Bender, Drescher, M. Förster, W. Foerster, Gaufinez, Geyser, Jacobi, Litzmann, Trautmann, Wilmanns (Bonn).

Ihnen allen, insbesondre Herrn Prof. Trautmann, spreche ich meinen aufrichtigen Dank aus.

## Thesen.

- 1, Sir Gawayne and the Green Knight (Morris E. E. T. S. 1897): v. 4272 'hit to pe 'erpe' bedarf nicht des von Morris ergänzten 'felle', da 'hit' prt. ist.
  - 2. Cleanness (Morris E. E. T. S. 1896):
  - v. 2221 Weued] Sweyed;
  - v. 17471 pe comynes a lof calde] pe comynes al of calde.
- 3. Die behauptung Kösters, dass das end e in Huchowns Pistel of swete Susan (Krit. Ausg., Straßburg 1895, s. 56) stumm sei, ist zurückzuweisen.
  - 4. Wars of Alexander (Skeat E. E. T. S. 1886):
  - v. 13331 baistall = bestaill, nicht = bastille (Skeat);
  - v. 1765<sup>2</sup> to have all par will] to have all pi will;
- v. 31582 'hys Answer hase broghtyñ' ist 'hase broghtyñ verschrieben für 'has hym broght'.
- 5. Die lateinischen schlusszeilen des Phoenix beweisen nichts gegen die viertaktigkeit des altenglischen verses (gegen Schipper).

Die vollständige arbeit erscheint in den Bonner Beiträgen zur Anglistik, heft 11, s. 1 ff.

# DIE STABENDE LANGZEILE IN DEN WERKEN DES GAWAINDICHTERS.

Nach Prof. Trautmann (Zur Kenntniss und Geschichte der me. Stabzeile, Anglia XVIII s. 83 ff.) ist die stabende langzeile des Mittelenglischen nicht, wie bisher allgemein angenommen ward, ein viermal gehobner, sondern ein siebentaktiger vers. Die richtigkeit dieser ansicht ist für zwei dichtungen eingehend nachgewiesen worden von Dr. Franz Mennicken und Dr. Heinrich Steffens, vom erstren in seiner abhandlung Versbau und Sprache in Huchowns M(orte) A(rthure) (Bonner Beitr. z. Angl., heft 5, s. 33 ff.), vom letztren in seiner abhandlung Das Versmaß der Wars of Alexander (Bonner Beitr. z. Angl., heft 9, s. 1 ff.). Mennicken und Steffens ziehn dann, nachdem sie den vers als einen siebentakter erkannt haben, schlüsse auf die sprache der betreffenden gedichte. In ähnlicher weise soll hier gezeigt werden, dass auch die stabende langzeile des Gawaindichters ein siebentakter ist; und auch hier wird versucht werden, den stand der sprache dieses dichters aus dem versbau zu erschließen.

Als werke des Gawaindichters gelten uns: Sir Gawayne and the Green Knight (Ga), Cleanness (Cl), Patience (Pa), De Erkenwalde (E), Pearl (Pe).

Schon Madden und später Morris schreiben die drei ersten dem Gawaindichter zu; dass sie wirklich von ihm herrühren, ist von Trautmann in der schrift Über Verfasser und Entstehungzeit einiger Alliterirender Gedichte des Altenglischen (Halle 1876) nachgewiesen worden. Derselbe hat dann später (Anglia V, Anz. s. 23 ff.) gezeigt, dass auch das gedicht De Erkenwalde vom Gawaindichter verfasst ist; und Trautmanns ergebnisse sind bestätigt worden von Fr. Knigge in der schrift Die Sprache des Dichters von Sir Gawayn and the Green Knight, der sogenannten Early English Alliterative Poems und De Erkenwalde, Erster Teil, Lautlehre, Marburg 1886, s. 2 ff.

Das gedicht Pearl bleibt, als nicht in stabzeilen geschrieben, von unsrer untersuchung ausgeschlossen und wird bloß gelegentlich erwähnt werden. Meinen untersuchungen liegen folgende ausgaben zu grunde: Sir Gawayne and the Green Knight, ed. by Morris, London <sup>4</sup>1897. Early English Alliterative Poems, ed. by Morris, London <sup>3</sup>1896. Altenglische Legenden, Neue Folge, hg. von C. Horstmann, Heilbronn 1881, s. 265 ff.

Außer den erwähnten schriften sind noch benutzt: ten Brink, Chaucers Sprache und Verskunst<sup>2</sup>, Leipzig 1899 (ten Brink).

Luick, Die engl. stabreimzeile im XIV., XV. und XVI. jahrhundert. Anglia XI s. 392 ff., s. 553 ff. (Luick).

Morsbach, Mittelengl. Grammatik, Halle 1896 (Morsb.).

# 1. Trennung der langzeilen und verse.

Cl besteht aus 1812, Pa 531¹), E 352 langzeilen; die 2530 verse des Ga zerfallen in strophenartige absätze, derer ersten teil langzeilen (im ganzen gedicht 2025) bilden, während sie mit 5 kürzren, in der stellung ababa reimenden versen schließen.

Die in der regel durch einen stärkren oder schwächren sinneinschnitt getrennten langzeilen unsrer gedichte gehen gelegentlich in einander über, z. b.:

Cl 551 On spec of a spote may spede to mysse Of be syzte of be souerayn.

636 & by pe bred settez
Mete.

Ga 1081

I schal at your wylle

Dowelle.

¹) Da Cl und Pa denselben typus zeigen, verweise ich in der regel nur dann auf Pa, wenn es erforderlich ist.

bot heterly pay were Restayed wit be stablye.

E 124 fulsene me to kenne pe mysterie of pis meruaile.

Häufiger fehlt der sinneinschnitt zwischen an- und abvers, z. b.:

- Cl 134 Hit watz not for a haly day | honestly arayed.
  - 167 For aproch bou to bat prynce | of parage noble.
  - 422 Wheder-warde so be water | wafte, hit rebounde.
- Ga 3 be tulk bat be trammes | of tresoun ber wrogt.
  - 195 per mony bellez ful bryzt of brende golde rungen.
  - 1004 Euen in-myddez, as be messe | metely come.
- E 30 be thrid temple hit was tolde of Triapolitanes.
  - 35 Syttes semely in be sege | of saynt Paule mynster.
  - 332 Ryzt now to soper my soule is sette at be table.

Das hinübergreifen ist stärker in folgenden versen:

- Cl 684 Sypen he is chosen to be chef | chyldryn fader.
- Pa 453 be gome glyzte on be grene | graciouse leues.
- Ga 754 & Mary bat is myldest | moder so dere.
  - 919 Syn we haf fonged bat fyne | fader of nurture.
  - 2521 As hit is breued in be best | boke of romaunce.
- E 277 For as he says in his sothe | psalmyde writtes.

  Merkwürdig ist
- Cl 1312 Never zet nas nabuzo- | de-nozar er penne.

# 2. Der ausgang des abverses.

In unsren gedichten endigt der abvers, wie überhaupt in der me. stabenden dichtung, auf ein zweisilbiges wort (gewöhnlich mit langer erster silbe).

Zu diesen ausgängen gehören auch die zweisilbigen wörter mit ungedecktem -e in der letzten silbe, z. b. falle inf. Cl 22, penk[e] 1. sg. prs. 304, for-gart[e] pl. prs. 240, bipozt[e] prt. 125, tyme 106, speche 3, hors[e] dat. 79, chere 128, clene 19, fayre adv. 27 u. s. f.

Dass sie zweisilbig zu sprechen sind, beweist die große anzahl sicher zweisilbiger wörter mit gedecktem e am ausgange des abverses (etwa 45—50 in jedem hundert langzeilen), z. b. askez 3. sg. prs. Cl 2, pinges 5, after 6, called ptc. 8, seluen 9 u. s. f.

Da ferner sicher stumpfer ausgang nur in wenigen fällen vorkommt, müssen wir zweisilbigen ausgang als vom dichter beabsichtigt ansehen.

Einen weitren beweis für die geltung des ungedeckten end-e zweisilbiger wörter ergiebt folgende untersuchung der reime in Ga:

Die reime to pe: for sope 413 f., to quelle: Inn-melle (afrz. meslée): zelle 3. pl. prs. 1449 ff., scape: wahe: ta he (= take thee) 2353 ff. zeigen, dass in diesen fällen -e gesprochen worden ist. Sobe ist entweder dativ, oder das ursprüngl. ntr. sob war in der sprache unsres dichters bereits in die reihe der fem. auf -be eingetreten; durch quellė: zellė ist das inf. und prs. -e, durch scabė: waße das -e der schwachen subst. gesichert. Aus dem umstande, dass in den beiden letzten fällen quelle, scape, wabe dem sicher klingenden ausgang vorangehen, schließt Luick s. 573 ff., dass es dem dichter nicht nur möglich gewesen ist, diese wörter zweisilbig zu sprechen, sondern dass er sie auch gewöhnlich - wenigstens im vers und am versschluss - zweisilbig gesprochen hat, da er sich sonst der gefahr ausgesetzt hätte, dass der leser oder vortragende solche formen einsilbig ausspräche und erst durch den reim belehrt würde, dass er anders hätte sprechen müssen. Die reime mussten also von der beschaffenheit sein, dass das erste reimwort in der dem dichter und seinen hörern geläufigen silbenzahl erschien, während bei jedem folgenden reimwort verändrungen der gewöhnlichen wortform eintreten konnten. Diese regel, dass das erste reimwort die richtschnur geben sollte, ist nach Luick für die zeit, in der das end-e im verstummen begriffen war, festzuhalten. Demnach sind, wie er sagt, nicht alle bindungen von wörtern mit und ohne -e gleich: ein reim knyzt: myzte beweise, dass der dichter nach belieben das -e abwerfen konnte, während die bindung muzte: knuzt beweise, dass dem dichter myzte das geläufige war, wenigstens am versschluss.

Dass in unsrem gedichte tatsächlich die formen ohne -e gewöhnlich vorangehen, zeige, dass der abfall des -e nicht die regel, sondern nur ausnahme war.

Weiter führt Luick aus, die verschiedne behandlung des end-e scheine auf den zustand hinzuweisen, dass in der mundart des dichters das -e im allgemeinen und grundsätzlich noch giltigkeit gehabt habe; in ruhiger langsamer rede, besonders in der

gehobnen sprache des dichters sei man geneigt gewesen, es zur geltung zu bringen, wenn nicht ausdrücklich durch den reim oder das versmaß auf das gegenteil hingewiesen würde, während es in der schnell dahingleitenden umgangsprache des täglichen verkehrs schon vielfach - vielleicht immer - abgeworfen worden Dem dichter, der sich an den ersten brauch hielt, boten die wortformen der umgangsprache manche bequemlichkeit, und da es eine eigentliche schriftsprache noch nicht gab, versteht man, dass er sich diese bequemlichkeit zu nutzen machte, wenn infolge des versmaßes und namentlich infolge des reimes die beabsichtigte lesart nicht zu verfehlen war. Wenn also die neigung vorhanden war, beim dichterischen vortrag -e tönen zu lassen, so musste das um so mehr an gewissen stellen des traditionellen alliterierenden verses der fall sein, besonders am ende, wo der klingende ausgang so bedeutend überwog. Hier trat auch kein reimzwang hindernd dazwischen.

Wenn gelegentlich bei bindung von wörtern mit und ohne -e erstre voranstehen, so ist dabei zu berücksichtigen, wie Luick sagt, dass im Me. so viele unorganische -e durch analogiewirkung antreten. Dass sie sogar manchmal nur dem reim zu lieb angehängt wurden, zeigen die reime Pe 313 ff. dayly: bayly: fayle inf.: to counsayl dat., 1080 ff. merwayle: bayly: quaile: travayle subst. Hier hat der dichter offenbar consaylé, travaylé gesprochen.

Die fälle, die gegen Luicks erklärung zu sprechen scheinen, werden im folgenden angeführt:

Ga 81 f. to discrye: syz: 3. sg. prt.; viell. syze konj.?

274 ff. bi ryzt: knyzt vok.: to fyzt; der dat. sg. der einsilbigen o-stämme war in der umgangsprache endunglos; ebenso vv. 1041, 1685.

275 f. onsware inf.: bare; bare wird bereits unorganisches -e angenommen haben (Luick), vgl. ten Brink § 231.

708 ff. grene: unbene: (he myzt) sene; Luick meint, in der not sei hier die flektierte form des inf. (ae. tō sēonne) eingetreten, oder der einsilbige inf. sei nach analogie der übrigen zweisilbig geworden.

780 ff. haste: faste adv.: blaste (ae.  $bl\overline{\omega}st$ ); viell. ist blaste substantivisch gebrauchter inf., vgl. Cl 440 Bed blynne of pe rayn.

1042 f. payne inf.: Gawayn; das inf. -e ist durch Ga 1449 gesichert, es muss daher dem reim zu lieb an den namen -e angefügt worden sein, wie ja überhaupt eigennamen willkürlich behandelt werden (Luick).

1236 ff. tale: wale inf.: schale; wie bereits Luick bemerkt, passt die von Morris gegebne bedeutung schale = shall weder in den sinn noch in den reim. Auch Luicks vermutung, schale sei der inf. eines verbs mit ähnlicher bedeutung wie servaunt be, stimmt nicht; vielmehr schale = an. scāli 'wohnung'. Ebenso gebunden und in derselben bedeutung finden wir schale im Cursor mundi 8591:

For pai had housing nan to wale, pai duelled in a littel schale.

1258 ff. grace: face: cace dat.; Luicks bedenken gegen cace ist unbegründet. cace = frz. cas; dass auch franz. nomina im dat. sg. dem reime zu lieb -e annehmen können, zeigt der reim fayle: to counsayle Pe 317 f. Auch im ausgang des abverses begegnen solche fälle. Der sinn ist: zwischen Gawayn und der dame entwickelt sich eine lebhafte unterhaltung, in der der ritter jeden fall, d. h. jede frage beantwortet. So erklärt sich die von Morris gegebne bedeutung question.

1285 ff. hone: done ptc.: sone, 2155 ff. one: grone inf.: tone (= tane = taken); nach Luick hat tone in analogie zu andren zweisilbigen partic., wie growei(n) u. a., -e erhalten; so verhält es sich auch mit done. Diese erklärung mag auch beim ptc. bene, das Ga 677, E 26 am ausgange des abverses steht, gelten.

1745 ff. chere: clere: here inf.; clere hat unorganisches -e (Luick); vgl. ten Brink § 231.

1765 f. gode plur.: stod 3. sg. prt.; unter dem reimzwang könnte stod ein -e angenommen haben; vielleicht hat auch der vers anders gelautet (Luick).

1841 ff. to graunte: sembelaunt: seruaunt; viell. ist graunte dat., wie Luick meint; sieh zu Ga 274.

1888 ff. blys: Iwysse: er pis und 1526 I-wysse: er pis: blysse scheidet Luick aus, da er pissë = ae. ær pissum.

1918 ff. rewarde 3. pl.: reynarde erklärt Luick auf gleiche weise wie Gawayne 1042, dass dem reim zu lieb -e angetreten sei.

' 2384 ff. care: fare: ware; ware hat unorganisches -e (Luick, ten Brink).

Die übrigen fälle 1367 ff. stille: per-tylle: wylle, 512 f. blowe inf.: in-noze und 1401 f. lowe inf.: innowe, 665 ff. lore: pore: more und 2354 f. restore: pore sind von Luick bereits ausgesondert, da per-tylle, innoze, pore als adverbia -e angenommen haben.

Aus der untersuchung ergiebt sich also, dass auch in zweisilbigen wörtern das ungedeckte -e der letzten silbe vom dichter gesprochen wurde. Dazu stimmt die behandlung solcher wörter im innren unsrer verse.

Die sehr seltnen fälle, dass ein zweisilbiges wort mit schwerer letzter silbe den letzten takt des abverses bildet, sind als ausnahmen zu betrachten: áuter Cl 10, géntyl 76, prétte 317, fýfte 442, hárdee 543, fénny 1113, sáudan 1323; mény Ga 101, (méyny) 1625, 1729, lády 1208, 1248, dáynte 1250, érber 1330, córsour 1583, wily 1728, wórþy 1848, válay 2145; bischop E 33, 159, 273, 339, mýzty 175.

Die dreisilbigen wörter mit gedecktem oder ungedecktem -e in der letzten silbe, z. b. fayrest[e] Cl 115, 207, towched[e] prt. 245; wonderez Ga 29, asked[e] prt. 393; callid[e] E 16, u. s. f., sind entsprechend ihrer behandlung im innren, wie überhaupt im Me., auch am ausgange des abverses zweisilbig.

Ist die zweite silbe nebentreffig, so verwendet der dichter gelegentlich diese wörter hier zweisilbig, z. b. lady dat. Ga 1299, E 21; ársounes Ga 602, chápel 705, péndaundes 2431.

Öfter füllen derartige wörter mit den beiden letzten silben den letzten takt (mit der ersten den vorletzten), z. b. týþýnges Cl 458, cóninges 1611, cóninge 1625, ánsware 753, clánnèsse Pa 32, wýtnèsse Ga 2523; véngiàunce Cl 247, Pa 408, 419, ólýue Cl 487, bárnàge 517, málýce Pa 41, vérdüre Ga 161, crópùre 168, cónquèstes 311, bórdùres E 82 u. s. f.; viell. auch sýkýngez Ga 1982: with (ful) cólde sýkýngez.

So verhält es sich auch mit den nominalkompositionen, die ja den haupttreff auf dem ersten gliede tragen, z. b. båw-line Cl 417, lif-lode 561, hóndselle Ga 66, élbòwes 184, tóumbe-wonder E 57 u. s. f.

Die sehr wenigen mehr- als dreisilbigen wörter füllen ebenfalls mit den beiden letzten silben den letzten takt, z. b. profectes Cl 1158, idolatrye 1173, aventurus Ga 95, aventayle 608, Triapolitanes E 31 u. s. f.

Von den dreisilbigen wörtern mit schwacher mittel- und endsilbe, die gewöhnlich zweisilbig verwant sind, bilden vielleicht die mit kurzer erster silbe eine ausnahme: mony[e] (hs. gewöhnlich mony) Cl 321, 521, Ga 41, 188, E 53, 63 u. s. f.; louied 3. sg. prt. Cl 21, Ga 702, loui(y)es 3. sg. prs. Cl 1052, 1060, 1809, Ga 1795, 2099, 2468, louy[e] 1. sg. prs. Ga 2095; myry[e] plur. Cl 130, 1516, Ga 1086, 1623; styried 3. sg. prt. Cl 403; lyuy, lyuye inf. Cl 558, E 298, lyuie sg. prs. konj. Cl 581, lyuyes 2. sg. prs. ind. Cl 1114; schunied sg. prt. Cl 1101; penies plur. Cl 1118; wonies 3. sg. Cl 1340; neuenen 3. pl. prs. Cl 1525; bruny[e] dat. Ga 2018; morowen E 306; sorowe E 309, 327; folowed 3. sg. prt. E 350.

Da wörter der form & nur in sehr geringer anzahl vorkommen, wird man gut tun, diese wörter dreisilbig zu lesen, um die form & = & z u erhalten. Allerdings lässt sich die form & bei einigen vermeiden, wenn man lovde (lofden Ga 21), styrde, schunde, sorwe (sorze Ga 2416), folwed (folzes Cl 677) u. s. f. liest, da dann die erste silbe durch auslautenden konsonanten lang ist.

Die form « ist nur selten nachzuweisen:

In einer anzahl von wörtern, in denen im Me. der vokal der ersten silbe schwanken der quantität zeigt, z. b. water, havene, heven, samen, lady, awen, growen, never u. s. f., lässt sich wie in MA (Bonner Beiträge V s. 39) kürze des vokales keinmal sicher beweisen.

Es bleiben nur die wörter mit den ae. vokalen i und ü, da die übrigen ae. kürzen in offner silbe im Me. durchweg gelängt wurden:

ae. 7: lyre Cl 1687, Ga 943, 2050; [swyre Cl 1744, Ga 186, 957 gehört nach ae. swīra (swēora) nicht her;]

ae. ŭ: sune Cl 1059, come inf. (hs. conne) Cl 703, won(n)es 3. sg. prs. E 279.

Der dichter hat also die form ex gemieden. Dafür spricht auch der umstand, dass er, wo es angeht, die südländischen formen, z. b. louied, louies, styried, lyuye u. s. f., verwendet; denn wie der geregelte gebrauch solcher wortformen im innren zeigt, sind dieselben nicht auf rechnung eines südländischen schreibers zu setzen.

Hin und wieder liegt stumpfer ausgang vor:

Cl: uchone 71, 394, 825, Ga 829, 1113, 1413 scheint -e

zu haben || none 101 ist plur. || harde 159, ähnlich wie tenfully to-geder adv.? || quoynt 160 || als 253, 351, Ga 270 u. s. f. = alse, vgl. Cl 1377 || bred 3. sg. 257, viell. = bredes || fee, dat. ist analog dem sg. gebildet, vgl. ten Brink § 214 || cam 299 || worlde 323, fem. -e || payr(e) 335 || with pe 349, Ga 2150; in der engen verbindung praep. + pron. trägt erstre den treff, vgl. den reim to be: forsobe Ga 413 und den ne. gebrauch; ähnl. Cl. 1277, Pa 171, 489, E 143, 278 | lord(e) 489, 612, Ga 753, E 123 u. s. f.; statt pe souerayn lorde 1454 lies pe souerayn of heuen, vgl. 1643 || day 494, Pa 329 || zark 652, viell. lautete der vers urspr. pat I haf me(n) zark[ed] || hayr(e) 666, 1709 | bynk 3. sg. 744, Pa 43, 427 = bynkes, vgl. Cl 749, Pa 482 || blak(e) 747 || lyk(e) adj. 790 || up 834, Ga 928 hat viell. unorg. -e: uppe || best 913, Pa 277 || round(e) 1121 || old(e) 1123 || away 1241, waye Ga 670, 1876, 1971 mit unorg. -e, vgl. ten Brink § 199 || lyue 1321, verschrieben für tyme? || pere 1336, viell. peres || helpe 1345, fem. -e || per-wyth 1406; 1501 viell. durch with-inne zu ersetzen, vgl. 305 | among 1414 l. amonges, vgl. 278 || clere 1456 hat nach Luick unorg. -e; viell. lautete der vers [al] of brende golde (clère), vgl. 1488 || per-of 1499, viell. unorg. -e (Luick) || schal 1571 ist unrichtig überliefert; viell. urspr. pe prydde me after, vgl. 1639 || upône 1665 mit unorg.- e || stat(e) 1708 || kest 1712 || god(e) 1730.

Pa: pes(e) 25 || beste 164, E 272 adv.? || zet 432, Ga 776 =  $zett\acute{e}$  || nyzt 442 || col(e) 452, 454.

Ga: hat 3. sg. prs. 10, viell. = hattes, vgl. pynk für pynkes Cl 744 || hyghe 137, hyze 794; viell. galt eine nebenform mit -e, vgl. ten Brink § 231; 136 würde der komp. herre (vgl. 333) besser passen || to bene 141 ist flekt. inf. || berd(e) 334, 2228 || honde 369, 494, E 84 mit fem. -e || drynk 497, 1935; viell. 497 quen mayn drynk pay haue? || flet 568 hat viell. als jo-stamm -e (Luick) || stad 644 || pyng 652; viell. ist der vers zu ändern: for-be all[e] pyng[es] || nozt 680 (dat.), 1839, E 261 || knyzt 816, 941, 2034 || cast 878 || borne 996, 2394, viell. boren? || stronge sg. 1028, viell. zu ändern wyze[s] stronge || war 1158; der vers ist zu kurz || flon(e) 1161 || you wýth 1221, viell. [for] to karpe wyth you? || (I holde) yow 1278, (I fynde) pe 1679; viell. urspr. I yow holde, I pe finde, vgl. I pe telle Ga 279 und ähnl. 407, 2094, 2368 || (zelde) yow 1292 lies yow zelde, vgl. 1963 || (byfore pe court) alle 1408 l. (court) ryche, vgl. 347 || bad(e) 3. sg. prt.

1699 || hede 1721 ist durch heued zu ersetzen, vgl. Cl 876, Pa 486 || lace 1851, poynt 2284, corce E 177 haben als dat. -e || fonde 3. sg. prt. 1875; auch schon ae. funde || flor(e) 1932 || ponk(e) 1984 || (ne dare) I 1991 || gest 2055 || god(e) 2127 || may 3. sg. 2298 || ye maye 2396 konj.? || hent 2323 || helm(e) 2407 || aythe 2469, fem. -e (Luick) || hit 2511.

E: slep(e) 92  $\parallel$  Paule 112  $\parallel$  (to herken) hit 134 l. hit to herken  $\parallel$  of vertues his 174, viell. of his vertues?  $\parallel$  has 3. pl. prs. 271 l. haue  $\parallel$  rizt 301  $\parallel$  in 326 l. inne.

Sicher stumpfer ausgang ist also verhältnismäßig selten; dass er sich aber findet, beweist, dass der abvers ein dreitakter geworden ist.

## 3. Der ausgang des anverses.

Während für den ausgang des abverses ein bestimmtes gesetz aufgestellt werden konnte, ist dies beim anvers unmöglich: regellos wechseln stumpfer und klingender ausgang miteinander ab. Da in unsren gedichten in bezug auf die verschiednen ausgänge dieselben verhältnisse wie in Morte Arthure vorliegen, kann ich auf eine ausführliche darstellung verzichten.

Doch verdient eine reihe von stumpfen ausgängen erwähnt zu werden, in denen eine schwache untreffige silbe zur füllung des letzten taktes verwant ist, z. b. Cl 1386 Was lónge & ful lárgè; 737 Whát if fýue fáylèn. Derartige verse sind nicht drei-, sondern viertakter; vgl. die erklärung zu MA (Bonn. Beitr. V s. 47 f.). Sehr wahrscheinlich ist die zahl solcher ausgänge im original nicht so groß gewesen wie in der überliefrung, da oft durch eine geringe ändrung der seltne ausgang beseitigt werden kann, wie folgende zusammenstellung ergiebt:

Ausgang auf gedecktes -e.

C1: 19 With [his] ángelèz enóurled  $\parallel$  56 fóulèz, viell. féd[è]de  $\parallel$  79 [al] pe wayferande frekez  $\parallel$  169 wédèz  $\parallel$  427 Of [pe] secounde monyth  $\parallel$  537 háuekèz  $\parallel$  737 What if [bot] fyue faylen  $\parallel$  812 pat [watz] ryally arayed  $\parallel$  814 [&] his two dere dozterez  $\parallel$  895 áungèlez geht viell. auf eine altfrz. nebenform angéle zurück, vgl. ten Brink  $\S$  221  $\parallel$  1250 [Bope] wyues & wenches  $\parallel$  1385 plýèd  $\parallel$  1473 trýflèd, von afrz. tréfeuil?  $\parallel$  1519 knýztès  $\parallel$  1695 Holze wère his [bope] yzen, vgl. 978, E 194  $\parallel$  1723 fýngerèz.

Pa: 153 córdès || 159 [&] her kysttes, & her coferes || 283 paz I be fol[y] & fykel, vgl. folyly Cl 696 || 526 For hé pat is [rádly] to rákel.

Ga: 3 trámmès | 41 túlkès | 51 knýztèz | 62 Fro pe kyng [him-self] was cummen | 95 ármès | 160 schánkès | 521 héruèst | 609 [al] enbrowden & bounden | 611 páyntèd | 747 pat [ful] pitosly per piped | 860 per he [spedly] watz dispoyled | 888 [& per] seggez hym serued || 937 & couply hym [bi]knowez, vgl. 2385 || 972 háylsès || 973 láppèz || 1117 stémèd || 1129 táklès || 1170 þe ledez were [al]so lerned | 1195 lúrkèd | 1231 [bobe] my lorde & his ledez | 1298 clósèd | 1406 [& what] (pat) chaunce so bytydez, ähnl. 1107 || 1428 hárdenèd || 1515 Hit is pe tytelet, [pe] token || 1525 & [to] teche sum tokenez, abhängig von zern | 1528 léwèd | 1575 [for] to nye hym on-ferum | 1609 [& he] braydez out be boweles | 1616 pe bores he[ue]d watz borne | 1626 schéldèz | 1650 wózez | 1696 & ful clere [ho] castez | 1697 unhárdeled | 1708 hérkenez | 1724 záyned | 1848 Ló! só hit is [ful] littel | 1849 Bot who-so[-euer] knew be costes | 2077 bónkkèz | 2078 clýffèz | 2101 bigger || 2167 [&] pe skwez of pe scowtes || 2318 schülderez || 2495 [he] biknowez alle pe costes.

E: 199 cáysèr || 295 áldèr.

Der ausgang auf ungedecktes -e ist bedeutend seltner.

Cl 358 & [pe] sed pat I wyl saue.

378 Vuche [a] burde with her barne; ebenfalls lies uch [a] 530, 531, 532, 695, 1367, 1762, Ga 1120, 1984.

662 Not trawande pe tale.

824 pat oper burne be [a]boute.

1386 Watz [ful] longe & ful large.

1475 pe gobelotes [al] of golde.

1557 [ne] what typyng ne tale.

1626 Of sapyence pi sawle ful | s. t. sch.

Pa 121 O [ze] Folez in folk.

Ga 98 [& to] lede lif for lif.

317 pe blod schot [al] for scham.

523 [&] he dryues wyth drozt.

785 pe burne hode on [pe] bonk.

861 pe burn of his [ryche] bruny, vgl. 2018.

1066 Naf I now [for] to busy.

1086 pe lorde let [al] for luf.

1091 ze sir, for-sope l. ze, for-sope, [gode] sir, ähnl. 1222.

1424 [&] pe howndez pat hit herde.

1926 Sir Gawayn be gode [mon].

1953 pay maden as mery.

1959 Burnez [buske] to hor bedde, vgl. 1411.

2099 For he is [ful] stiffe & sturne.

2103 He [a]cheuez pat chaunce, vgl. 1081.

2177 pe rayne & his riche [bridle]. (Morris)

2372 pat (al) he schrank [al] for schome.

2379 For [be] care of by knokke.

E ---

Anm. Da der stumpfe ausgang auf ungedecktes -e gemieden ist, wird man in einem falle, wie Pa 307 J  $c\acute{al}[l\grave{e}]de$  & pou knew oder Ga 1152  $H\acute{e}$  $j\acute{e}$ d[e] to pe hyze das prt. callede bezw. hyzede dreisilbig lesen.

## 4. Der vorschlag.

Wie in Morte Arthure und Wars of Alexander ist in unsren gedichten der vorschlag beim an- und abvers freigegeben. Die zahl der anverse ohne vorschlag beträgt in Cl 1—1000, Ga 1—1245, E ungefähr 500, 490 bezw. 150, die der abverse 350, 320 bezw. 100. Einsilbigen vorschlag haben 480, 490 bezw. 180 anverse und 640, 670 bezw. 250 abverse.

In bezug auf die im vorschlag verwanten wörter gilt dasselbe wie in den genannten denkmälern; auch hier sind die vorkommenden zweisilbigen wörtchen einsilbig zu lesen, da sicher zweisilbiger vorschlag nur vereinzelt ist, z. b. bise, here, boute, hade, were, wolde u. s. f., sire Ga 692, E 213, Dame Pa 31, 32, ebenso das konjunktionale whyle Cl 568; Ga 805, E 217, ferner die prt. ded Pa 443, burde Pa 507. Sehr selten steht eine schwerere silbe im vorschlag: pre Cl 3151 (viell. verschleifung in hundred of), Pa 2941 (verschl. dayes &), E 3151, bed 3. sg. prt. Cl 6302; wost 2. sg. prs. Cl 8751 (viell. schwerer erster takt, s. 'Hebung und senkung'); quod 3. sg. Cl 9252, Ga 3432, 12132; longe adv. Cl 9322; god Cl 10722 (viell. god kynned perinne); lyk adj. Cl 14362; gret Pa 1402; do imp. Pa 2041, 3861, Ga 14921; men Pa 2461 (viell. verschl. schowued hym), Ga 4542; bed imp. Pa 4261 (viell. schwerer erster takt); let imp. Ga 3602 (viell. ist alle zu streichen); one E 198; ryzt E 332.

Zweisilbiger vorschlag kommt nicht sehr häufig vor; am seltensten ist er beim abvers.

Abvers: Vorweg zu nehmen sind oper Cl 417, 1047, Pa 432, Ga 1255, 1772, E 188 u. s. f. und sypen Pa 518, Ga 2394, die durch or (vgl. Ga 88, 661 u. ö.) bezw. syn (vgl. Pa 35, 218 u. ö.) zu ersetzen sind. An vokalzusammenziehung kann man denken bei: pay aproched ful stylle Cl 1781 (viell. ist ful zu streichen), I aproche Pa 85; I am Ga 356, ze haf Ga 1276, ze are E 298, vgl. das Ne.; by a E 121. In pe auaunt Cl 664, pe uztene E 118 mag pe zu lesen sein. Ebenfalls leicht sind die fälle, in denen die erste der beiden silben kurzen vokal hat und durch einen konsonanten von der andren getrennt ist: any Cl 887, hit is Cl 1020 (viell. hit's), of a Ga 764, for I Ga 1840, he watz 1989, of his E 276.

Außerdem finden sich folgende fälle, die sich zum teil durch eine kleine ändrung beseitigen lassen:

Cl 382 [&] pe raykande wawez.

528 & bytazt hem pis erpe, viell. pe erpe.

550 pát [ne] sýttez uncléne mit verschleifung.

574 (&) pe vycios fylpe.

1159 & Jhérusalèm pe rýche, 1180 in Jérusalèm biséged, vgl. ten Brink § 283.

1293 ouer londes he rydes, lies or (viell. verschleifung in londes he).

Pa 61 in pe termes of Jude mit verschl.

127 ouer-tan pat he were, lies or oder pat ouer-tan he were.

499 & away at an oper mit verschl.

Ga 110 on pat oper syde syttes, viell. pe oper.

181 úmbe-fóldes his schúlderes mit verschl.

891 (summe) [or] brad on pe gledez.

903 of pe court pat he were lies of what court he were, vgl. Pa 201.

1072 on gehört zum anverse.

1329 of pe fowlest of alle.

1459 wére-so-èuer hit hitte mit verschl.

1543 ór a húndreth of séche mit verschl.

1662 how-se(-euer) pe dede turned, vgl. Ga 255, 382 u. s. f.

1855 & hit côme to his hêrte mit verschl.?

2151 purz pis fryth (on fote) fyrre.

2344 [&] to pe (haf) wrozt anger.

2392 of he poynt of myn egge.

E 53 per ausyde hom mony mit verschl.

Mehr- als zweisilbiger vorschlag lässt sich beim abvers nicht nachweisen.

Anvers: Statt oper Cl 420, Pa 51, Ga 1529 und sypen Cl 638, Pa 46, Ga 1332, E 180 u. ö. lies ōr bezw. syn. Vokalzusammenziehung: to apere Ga 911, ze I-wysse 1381, pay acorded 1481, ze ar 1496 (viell. (con)strayne, vgl. 176), so is 2365, to acorde 2380, bi his E 190. Artikel be in be abyme Pa 318, be apparaul Ga 601. Andre leichte fälle sind wheher Cl 113, 583, 717, E 153, 188; bot I Cl 386 (viell. I'll), 749 (viell. I've); nyf oure Cl 424; for I Cl 515 (viell. hit's); for he Cl 591, Ga 2106 (viell. he's); pat I Cl 683 (viell. ne); as is 844 (viell. pe); as apáraunt 1007 (oder áparaunt?); for hit 1106, Ga 2358; to defowle 1147 (oder ever (up)on); pat he 1167; hit is 1359, Ga 1392 (viell. hit's); fro pe 1678; he watz 1800; pat affyen Pa 331; pen in Ga 24; to pe Ga 451, 812; zet I 1489; bot he 1661; per asyngnes 1971; pat is 2381 (pat's); pat as E 64 (viell. ist pat zu streichen); to pe E 195; I was 227; I remeuit 235.

#### Dazu kommen:

Cl 352 & when ze arn staued stýfty mit verschl.

442 After hárde dáyez wern out.

544 In (de-)voydynge pe vylanye, vgl. 744, 1013 u. ö.

552 Of pe syzte of pe souerayn, viell. of pe souerayn syzte?

664 & zet I (a-)vow verayly.

675 Where-so wonyed pis (ilke) wyze.

679 (In) towárde pe Céty of sódamás.

760 Bot relece (alle) pat regioun.

780 Whyl pe souerayn to sodomas.

1047 Bot quén hit is brused oper broken mit verschl.

1061 & be rýzt such in uch (a) bórze.

1099 For whát-so he touched álso-tyd mit verschl.

1308 & pe pryce of pe profecie.

1309 Bot pe ioy of pe iuelrye.

1353 In pe clernes of his concubines.

1364 & (as)semble at a set day, vgl. Pa 177.

1629 & hére is a férly byfállen.

1650 & quó-so hym lýkèd to láy.

1660 pat pe power of pe (hyze) prynce, vgl. 1654,

1811 pat we you gay in oure gere.

Pa 35 Bot sýn I am pút tó a póynt.

156 (For) be monnes lode neuer so luper.

211 For-py berez me to (pe) borde.

334 Soberly to do be sacrafyse.

488 Why ne dyzttez pou me to dize.

Ga 135 & pe fyrst cource in pe court.

295 Ellez pou wyl dizt me pe dom.

446 & hit lýfte up þe ýze-lyddez.

456 per-fore com, oper recreaunt, l. or récreaunt.

480 & bi trwe tytel per-of.

536 & (he) made a fare on pat fest.

631 For-þý hit acórdez tó þis knýzt.

642 & (alle) his afyaunce upon folde.

649 In pe more half of his schelde.

1054 I nólde, bot if I hit négh mýzt.

1106 Quat-so(-euer) I wynne in pe wod, vgl. Ga 255, 382, 1550.

1150 At pe fyrst quethe of pe quest.

1156 For pe fre lorde hade defende.

1272 Fór þe cóstes þát I haf knówen.

1374 Bi-fore (alle) pe folk on pe flette.

1456 Bot pe poyntez payred at pe pyth.

1464 Bot pe lorde on (a) lyzt horce. 1514 (For) to telle of pe teuelyng.

1540 Bot to take pe toruayle to my-self.

1628 Of he were of he wylde swyn.

1674 pou schal cheue to pe (grene) chapel, vgl. 1857, 1876, 2496.

1709 At pe last bi a littel dich.

1754 & bi-houes his buffet abide, statt bihoves l. bos, vgl. Cl 687.

1781 Bifore alle pe wyzez in pe worlde.

1803 For zé haf deséruèd, forsópe mit verschl., oder statt deserued l. serued, vgl. 1380.

1805 Bot to dele yow for drurye.

1863 Bot to lelly layne fro hir lorde.

1945 & þát is ful póre, fór to páy.

2058 (&) zif I myzt lyf upon londe.

2095 & zé ar a léde úpon lýue.

- 2183 Or a creuisse of an (olde) cragge; olde hat sich aus 2182 eingeschlichen.
- 2242 & (pou) knowez pe couenauntez.
- 2314 pat pe schene blod over his schulderes.
- 2345 Fyrst I mansed be muryly.
- 2399 Of pe chaunce of pe (grene) chapel, s. o.
- 2519 For pát watz acórded pé renóun.
- E 14 & converted alle pe communates, l. alle pe communes, vgl. Cl 1747.
  - 30 And (De) solempnest (of) his sacrifice.
  - 37 pene wás hit abátyd & béten dóne, oder (a)batyd, vgl. Cl 440.
  - 124 In (con)firmynge pi cristen faithe, oder viell. in fastyng of p. cr. f., vgl. 173.
  - 126 (&) so longe he grette after grace.
  - 194 I may (not) bot boghe to bi bone, vgl. Ga 1795.
  - 212 In pe regne of pe riche kynge.
  - 253 For be honour of myne honeste.
  - 256 (And) for I rewarded ever rigt.
  - 270 pen for (al) pe meritorie medes.
  - 300 (&) pat hane we myste alle merciles.

Mehr- als zweisilbiger vorschlag im anvers ist so selten, dass wir ihn wol als falsch ansehen müssen:

- Cl 688 & (alle) myn atlyng to abraham, oder viell. abram vgl. 647.
  - 1131 & (he may) polyce hym at he prest, vgl. 1130; oder mit verschl.
  - 1673 & pou remued fro monnes sunes.
- Ga 86 He watz so Joly of his Jolyfnes; die hs. hat Joyfnes.
  - 240 For-pi for fantoum & fayryze.
  - 356 Bot for as múch as zé ar myn ém.
  - 455 For-bi me (for) to fynde if bou fraystez.
  - 1250 If I hit lákked, oper sét at lýzt, lies or.
  - 1359 (Vp)on a felle of pe fayre best.
  - 1484 & if mon kénnes you hom to knówe.
  - 1642 Of alle pe couenauntes (pat) we knýt.
  - 1729 & ze he lad hem, bi-log[gid] mon.
  - 1782 Bot if ze háf a lémman (a) léuer.
  - 1856 Hit were a Juel for (pe) Jopardé.
  - 1858 Myzt hé haf slýpped tó be un-sláyn.

2440 Syn ze be lorde of (pe) zonde[r] londe, vgl. Cl 621.

E 174 I shal away zow (so) verrayly.
328 & pe relefe of pe lodely lures.

## 5. Der vers ein siebentakter.

Unsre behauptung, dass die langzeile in unsren gedichten ein siebentakter (der anvers mit vier, der abvers mit drei takten) ist, wird dadurch bewiesen, dass sich fast alle verse als vierbezw. dreitakter lesen lassen. Bei der verderbtheit der hs. kann es nicht befremden, dass tatsächlich einige verse unsrer behauptung zu widersprechen scheinen. Diese sollen im folgenden, womöglich mit besserungvorschlägen versehen, angeführt werden.

Zu lange verse.

Dazu gehören verse, in denen zwei- oder mehrsilbige, oder aber schwere senkung (ausgenommen im ersten takt) vorliegt. Es sind nur zu lange an verse vorhanden.

- Cl 739 & fyue wont of fyfty, quod god; der zusatz quod god gehört nicht zum versgefüge; ähnl. Ga 398.
  - 1286 pat salomon (so) mony a sadde zer; so ist schreibfehler. Solche liegen ebenfalls vor in vv. 395, 777, 783, 1056, 1722.
- Ga 790 Enbaned under (pe a)bataylment, vgl. Cl 1459.
  - 1037 Grant merci sir, quod Gawayn; Morris strich & vor sir; sir hat sich aus v. 1035 eingeschlichen.
  - 1072 (& cum) to pat merk at mydmorn, abhängig von ferk v. 1071.
  - 1372 Thenne comaunded pe lorde in pat sale; viell. Thenne he com. in pat sale?
  - 2123 As help me (God &) pe halydam; God stammt aus dem vorhergehenden vers.
  - 2341 I hyzt pe a strok, and pou hit hatz; viell. pe zu streichen?
- E 190 pe bryzt body in pe burynes; bryzt kann fehlen, oder viell. l. pe bryzt buriede body, vgl. 106.

Zu kurze verse.

- a) Anverse:
- Cl 301 Now [oure] god in [a]nui; nui ist eine andre form für anui, anoye E 211.

338 [Ay] uche [a] payre by payre, vgl. 337; uche und uche a wechseln in der hs. ohne regel.

430 Uche [a] hille was per hidde.

474 paz pat fowle be [ful] false.

486 On [pe] stamyn ho stod.

648 [&] zet er py lyves lyzt; & hat hier mehr berechtigung als in v. 649.

735 Bot for [-py] I haf pis talke; ohne eine ergänzung ist der vers schwer verständlich.

799 and sypen soberly [says]. (Morris)

945 & pay kayre-ne con.

1039 & suche is alle pe soyle [aboute].

1134 & polysed als[e] playn.

1315 Such [a] god [&] such[e] gomes.

1416 & bougouns busch.

1477 [penn] upon put auter.

1483 Of [ful] mony [sere] kyndes, vgl. Cl 507.

1518 & penne arn dressed [derely].

1574 [penn] pis cry was up-cast.

1655 & whyle pat was clezt clos || in his herte s. u.

1786 Uche [a] hous heyred was.

Pa 389 Uch [a] prynce, uche [a] prest.

486 My wodbynde [al]so wlonk, vgl. Pa 291.

Ga 46 Such [a] glaumande gle.

272 Bot if fou be [al]so bold.

1132 Uche [a] wyze on his way.

1178 [&] pus laykes pis lorde.

1187 Hit was pe [leue] lady, vgl. Ga 2054.

1213 Goud moroun [gaye dame]; gaye setzt Morris ein.

1297 [Al-]so god as Gawayn.

1358 Uche [a] freke for his fee.

1386 [sat] I haf worthyly [wonnen]. (Morris)

1441 For he was b[este baleful].

1442 [& eue]re quen he gronyed.

1443 For [pre a]t pe fyrst prast.

1444 & [sped hym] forth good sped; vv. 1441-1444 von Morris ergänzt.

1466 He rechated & r[ode]. (Morris)

1610 With bred blend per-with, l. blended, vgl. 2419.

1652 Much glam & [much] gle.

```
1723 Here he was [hyze] halawed, vgl. 1445.
```

1725 per he was preted [proly].

1909 & per bayen hym [breme].

1912 Bi pat [cofe] was commen.

2004 [&] pe werbelande wynde.

2005 [&] drof uche [a] dale ful.

2053 pe [god] mon hem maynteines.

2055 [&] zif pay for charyté.

2074 & [he] went on his way.

2081 Uch [a] hille hade a hatte.

2182 & al was holz inwith; vielleicht kannte unser dichter ebenso wie Chaucer (vgl. ten Brink § 231) die zweisilbige form holze, holwe.

2212 Thenne [kenly] pe knyzt.

2441 Wyth you wyth worschyp; vielleicht darf hier aus Cl 651 with wele and wyth worschyp eingesetzt werden.

## b) Abverse:

Cl 101 for-lotes none; dafür ist vielleicht zu setzen: nónè forlótes.

448 hit hatt[es] pe thanes.

674 mo[re] pen tweyne.

1041 of [mony] traytoures.

1170 pe iuyne kynges.

1215 wyth [ful] calde prynces.

1227 wyth paynes [ful] stronge.

1403 wrasten krakkes.

1451 was [mony] apel vessel.

1485 wer grayped [on lofte].

1562 [al] po calde clerkes.

1655 in his [clene] herte.

1737 pise [ful] felle sazes.

1810 [pay] schyn se his face.

Pa 118 pat [pe] kyng sayde.

143 pat breed fysches; Wülcker (Angels. Lesebuch II s. 237) betrachtet fysches als subjekt des folgenden verses, viell. ist dann zu ändern pat [pe] breed f.

Ga 142 pat [per] myzt ride.

206 [bot] a holyn bobbe.

654 [al] pyse pure fyve.

815 [&] azayn[es] swype; azaynes Ga 1661.

922 [bremly] schal sytte.

980 perwith uche [a] tyme.

1014 uche [a] prynce gomen.

1082 quat ze demen, lies pe dede pat ze demen.

1138 [upon] horsses weren.

1158 with hay and [with] war; vgl. Ga 1448.

1211 pat be [may] ze trayst.

1293 hit gotz in [my] mynde.

1522 here sere twyes.

1752 [dyzt hym] his wyrde. (Morris)

1850 [hit] parauenture; hit aus dem anvers.

1999 as [se] dryztyn biddez.

2206 me renk [for] to mete.

2338 be not [al]so gryndel.

2472 [bikennen] ayper oper. (Morris)

E 78 his gowne[s] was hemmyd.

Alle übrigen verse sind vier-, bezw. dreitakter.

Das grundschema unsres verses und die daraus abgeleiteten formen sind dieselben wie in MA.

## 6. Die versformen.

Bei der entscheidung, wie die verse auf die einzlen formen zu verteilen sind, spielt das schwache e eine bedeutende rolle. Da das gedeckte e zweisilbiger wörter (askez, formes, wonder u. s. f.) in der mundart und zur zeit der entstehung unsrer gedichte in der regel noch gesprochen wurde, handelt es sich nur um das gedeckte e in mehr- als zweisilbigen wörtern und um das ungedeckte -e überhaupt. Aus der zu Ga angestellten reimuntersuchung ergab sich, dass das ungedeckte -e zweisilbiger wörter in der mundart unsres dichters noch grundsätzlich seine giltigkeit hatte und man geneigt war, dasselbe in der gehobnen sprache des dichterischen vortrages zur geltung zu bringen, wenn nicht reim oder versmaß auf das gegenteil hinwies; damit stimmt die behandlung dieses -e am ausgang des abverses überein.

Es bleibt nun die frage, ob auch der bau des versinnren dies ergebnis bestätigt, und wie es sich mit dem gedeckten und ungedeckten -e in mehr- als zweisilbigen wörtern verhält. Die untersuchung darüber ist nach denselben gesichtpunkten zu

führen wie in MA. Die gründe, die für das lesen oder nichtlesen des e in betracht kommen, seien hier kurz angeführt:

1. e ist zu lesen:

a. zur erlangung der notwendigen taktanzahl:

Ungedecktes -e in zweisilbigen wörtern, z. b.:

Cl  $114^1$  Åy pe best[è] byfóre,  $164^2$  pat fest[è] to háue, Ga  $71^1$  Åll(e) pis mírpè pay máden,  $22^2$  ténè pat wrózten, E  $45^1$  For ás pai dýzt[è] & dálfe,  $154^2$  his mýndè for éver.

Alle wortarten sind hier vertreten:

Verb. Inf. býdè Cl 32, scápè 62, forfétè 277 u. s. f.; ind. prs. sg. 1. trów[è] Pa 127, hópè 212, dúrè 488 u. s. f., pl. márrè Cl 297, schéwè 840, préngè 930 u. s. f.; konj. prs. sg. chéwè Cl 1125, séchè 1130, lástè 1594 u. s. f., pl. stémmè Cl 905, rést[è] 906 u. s. f.; imp. excúsè Cl 70, dáubè 313, fórmè 316 u. s. f.; prt. sg. sádè Cl 210, glént[è] 218, rázt[è] 766, séndè 780 u. s. f., pl. grúzt[è] Cl 810, wýst[è] Pa 163 u. s. f.

Subst. Wörter mit nom. -e. Masc. frékè Cl 282, lómè 314, mékè 776; fem. lénpè Cl 116, héllè 168, dédè 588; ntr. dálè 384, bálè 1256; rom. wörter: blámè Cl 43, fést[è] 164, rósè 1079, cáusè 1119. — Wörter mit dat. -e (nom. ohne -e). Masc. hép[è] Pa 380, Gód[è] Ga 1245; ntr. brýmmè Ga 2172.

Adj. in verschiednen stellungen: béstè Cl 114, lárgè 438, épè 608, unblýpè 1017.

Zahlw. prýd[de] Ga 1021, óne 2416.

Adv. sórè Cl 557, fýrrè 1780, fówlè 1790.

Pron. bójè Cl 824, Ga 828, álle Ga 663.

Ungedecktes -e in mehr- als zweisilbigen wörtern, z.b.: Cl 774¹ Amóng po mánsèd[ē] men, 412² léngèd[é] drúye, Ga 22¹ I móny túrnèd[é] týme, 144² were wórthilỳ[chē] smále, E 106¹ Óf pat búrièdé bódy, 47² thrýuandlỳ[chē] héwen(e); ferner prt. syed[é] Cl 131, fyned[é] 450, arzed[é] 572, lazed[é] 668; dat. sg. dryhtyn[é] 243, 1065; gen. pl. kythyn[è] 1366, bestené 1446 u. s. f.; sieh auch die bsp. zu b.

Gedecktes e in mehr- als zweisilbigen wörtern, z. b.:
Cl 219¹ As sóne as drýztýnez dóme, 1445² wyth bischòpes hóndes,
Ga 118¹ Núe nák[e]rýn nóyse, 79² wyth pényès to býe,
E 167¹ pére as créatùres cráfte, 203² of páynymes lághe;
ferner gen. sg. bischopes Cl 1718; pl. powsandez 120, fyngerez
Ga 1329; gen. pl. chyld[e]rýn Cl 684, nak[e]rýn 1413 u. s. f.;
sieh zu b.

b. e ist notwendig zur vermeidung einer seltnen versform. Da sich die häufigkeit der einzlen versformen erst dann entscheiden lässt, wenn die untersuchung über die berechtigung des end-e abgeschlossen ist, ist von den sichren fällen auszugehen, und zwar gelten als solche für unsre gedichte dieselben wie in MA. Es zeigt sich dann, dass die formen 🗠 🗴 und \*x \*1 deim anvers und \*11 beim abvers sehr selten sind, die form 444 beim anvers überhaupt nicht vorkommt. (~ bezeichnet den bald stumpfen, bald klingenden ausgang des anverses.) Sie finden sich in Cl (1-1000) 13, 0 bezw. 1 mal, in Ga (1-1245) 20, 2 bezw. 3 mal, in E (1-352) 0, 3 bezw. 3 mal; dagegen entfallen auf die übrigen formen von den sichren versen folgende: \*x | \*x | \*x | \( \times \) Cl 206, Ga 140, E 96; \( \times \) | \*x |  $x \times 1 = 50, 58, 18; x \times 1 = 1 \times 1 = 342, 334, 105; x \times 1 \times 1 = 192,$ 459, 433, 149;  $\times | \angle | \angle \times 83$ , 104, 37 vv.

Im folgenden führe ich sämtliche seltnen verse an, und da vielleicht manche dem original nicht angehören, versehe ich sie mit vorschlägen zur bessrung.

#### 1 1 XX 1

Cl 94 Ló! lórd(e) with your léue.

135 A prál [per] prýzt in pe próng.

204 & wéx [ful] wód tó pe wráche.

209 [Fór] he séz nozt bót hym sélf.

347 z[iss]e, lórd(e) with py léue, oder iwysse.

357 Out-taken [bot] yow azt.

421 Bot flote forth(e) with pe flyt, viell. schwaches prt. flote?

621 Fáre fórth(e), quód pe frékez, und

929 penn fáre fórth, quód pat fré; imp. faré viell. nach analogie der schwachen verba gebildet?

625 pré méttèz of méle.

715 [&] al sýkànde he sáyde.

767 & gód(de) glýdez [fórth] his gáte.

925 Lord(e), loued he worpe.

1246 Bot béd(e) ál[le] tó pe brónde.

1530 Fýrst knéw hít pe kýng.

1684 & étè[s] ay ás a hórce.

Pa 148 pe búr bér to hít [a]báfte.

264 Lórde! cólde wátz his cumfort; viell. ist lord als vorschlag zu fassen.

Ga 64 Loude crýe watz (per) [úp] kèst, vgl. Cl 1574.

76 Smál séndal [pér] bisides, vgl. Cl 673.

109 There gód(e) Gáwàn watz gráyřed.

122 Fóysdun óf þe frésche.

140 Hálf [an] étàyn in érde.

188 Wél [was] créspèd & cémmed.

217 A láce lápped [ál] aboute, vgl. 75.

355 & lést [pe] lúr óf my lýf.

429 pe blód bráyde[s] fró pe bódy, vgl. Ga 621, 1901.

498 A zér(e) zérnès ful zérne.

525 Wrópe wýnde[s] óf pe wélkyn.

691 Nów ridez [ón] pis rénk.

787 pe wáll(e) wód [per] in pe wáter.

816 & fólk(e) [ful] frély hym wýth.

832 per fáyr(e) fýr(e) upón [pe] slét.

845 Bród(e) & brýzt wátz his bérde.

933 pe lorde loutes per-to.

956 Schón schýrer pén [pe] snáwe.

959 Hir frount folden [ál] in sýlk.

1156 For pe fré lórd(e) háde defénde[d].

1465 As búrn(e) bóld(e) úpon bént.

1589 pe swýn séttez hym out.

1658 Súch [a] sémblaunt tó pat ségge.

1741 Hir brést báre [ál] bifóre.

1819 pat bére[s] blússchànde bémez.

1906 pe lórd(e) lýztez bilýue.

2175 pe knýzt cáchez his cáple.

2276 My hé[ue]de fláz tó my fóte.

2398 Amóng[es] prýncès of prýs.

2491 pat gode G: watz commen.

2492 pe kýng kýssez pe knýzt.

2505 Ló! lórde, quód pe léde.

E -

Cl — Pa—

Ga 94 Óf sum máyn mérudyle. 113 & Ýwan, Vrýn[es] són. 1835 pag hit unworpi were l. pág hit wére unwórpi.

2131 I wére a knýzt kówárde.

2214 For nów is gód(e) Gáwàyn.

E 34 At loue Londone tone.

60 & móny a méstèr[e]s món.

117 pe dérke nýzt ón dróf.

111X

Cl 123 pat gód drìnk háden. 1730 máynfùl gód.

Pa 238 [úp]on Móyses wýse, vgl. Cl 1805.

Ga 13 Félix Brútus.

203 né [no] háwbergh náuper, vgl. Pa 392, E 199.

1126 pe fólk úp-rýsen.

1280 til míd-mòr[we]n páste.

1445 & háy! háy! crýed.

2349 as gód mòn schúlde.

E 7 in Héngyst[es] dawes und

30 in Sáxòne[s] lóndes, vgl. 24.

117 & dáy-bèlle[s] rónge.

Wegen der seltenheit dieser formen wird es sich empfehlen, in solchen versen, in denen die seltne form durch lesen eines berechtigten e gemieden werden kann, dies e zu lesen, z. b.:

Cl 2871 & flémé out of pe folde, 6412 mád[ė] god chére,

Ga 91 With grét[e] bóbbàunce fat búrze, 1612 watz cléne vérdùre,

E 69¹ Wýzt[é] wérk(e)-mèn with pát, 91² & twó rédé lippes. Zwe i silbige wörter mit ungedecktem e:

Verb. Inf. quellé Cl 324, tellé 687, sparé 755; ind. prs. sg. wené Ga 270, pl. cleché Cl 12, kyppé 1510; konj. prs. sputé Pa 338, fasté 390; imp. wyrk[é] Cl 311, wendé 471, bryng[é] 473; prt. sg. kyddé Cl 23, sayd[é] 853, tyzt[é] 889, pl. feng[é] 377, fellé 954, lyfté 1777.

Subst. Wörter mit nom. -e: seggė Cl 117, nomė 197; luf[ė] 401, hert[ė] 594, schamė 850; wyldė Ga 1167; perlė Cl 1117, leggė Ga 346; mit dat. -e: bred[ė] Ga 1361.

Adj. in verschiednen stellungen: falce Cl 205, pikke 220, wylde 302.

Zahlw. faurė Cl 1015, pryd[dė] 1639, first[ė] Ga 116.

Adv. ferré Cl 98, fellé 283, bryzt[é] 603. Pron. summé Cl 388, allé 393, bojé Pa 138. Präp. bynnė Cl 452.

Mehr- als zweisilbige wörter:

Mit ungedecktem -e: germ. subst. gryspyng[e] Cl 159, mon-kynde 564, busmar[e] 653; adj. wayferande Cl 79, glorious[e] 218, wytles[se] Pa 113; rom. subst. combraunce Cl 4, parage 167, penaunce 1131; rom. verb trespas[se] Cl 48 u. s. f.;

mit gedecktem e: germ. subst. waxlokėz Cl 1037, ladiės 1375, warlazės 1560; rom. subst. harlotėz Cl 34, daynty[ė]s 38, partrykės 57; rom. verba coueytės Cl 1054, honourèd 1340, purtrayėd 1536 u. s. f.

2. e ist als stumm in den versen anzusehn, in denen durch das lesen desselben zwei- oder mehrsilbiger vorschlag oder zweisilbige senkung entstünde, die in unsren gedichten in der regel gemieden sind, z. b.:

Cl 6111 & ás to gód[e] pe góod mòn,

121 If páy in clánnès[se] be clós,

871 Swýèrez pat swýftly,

Ga 2901 & I schal bide pe fýrst búr,

991 As fórtune wólde fúlsun hóm,

1701 His stéropes pát he stód on,

E 1411 Bot pýne wos with the gréte préce,

1601 Hit is mérudyle to mêne,

481 With gárgeles gárnysht aboute.

Zweisilbige wörter mit ungedecktem -e:

Verb. Inf. dryze Cl 599, dele 1561, launce 1589; ind. prs. carp[e] Ga 360, require 1056, ponk[e] 1080; konj. prs. aproche Cl 167, helpe Ga 256; imp. say[e] Cl 139, by-penk[e] 582, loke 905; prt. made Cl 52, sayde 97, 347, tynt[e] 216 u. s. f.; die verschiednen formen der hilfverba.

Subst. wrakę Cl 235, fodę dat. 339, burdę 653, worldę 712, myddę dat. 1677.

Adj. hende Cl 1083, gret[e] Ga 2458.

Pron. oure, youre, theire u. s. f.; alle pe Cl 2, Ga 302 u. s. f.

Adv. penne, here, pere, sone.

Präp. bifore, bitwene.

Mehr- als zweisilbige wörter:

Mit ungedecktem -e: germ. subst. clannesse Cl 1, byg-gyng[e] 378, worschyp[e] 545; adj. delful[le] Cl 400, fayrest[e] 1378; rom. subst. mesure Cl 215, malyce 250, message 454; rom. verb. en-herite Cl 240, warisch[e] 921, cherych[e] 1154 u. s. f.;

mit gedecktem e: germ. subst. ladiez Ga 1084, gre-houndez 1171; rom. subst. barounes Cl 82, sergauntez 109, sesounez 523; rom. verb. ordayn[e]t Cl 237, compas[se]t 697, burnys[se]t 1085 u. s. f.

Dabei sind die fälle ganz außer betracht zu lassen, in denen schwaches -e vor folgendem vokal oder h schwacher wörter notwendig ausgestoßen wird, z. b.:

Cl 3¹ Fáyre fórmes mýzt[e] he fýnde, 26¹ pat pús of clánnèsse un-clósez,

Ga 288¹ Í schal gif[e] hym óf my gýft, 12¹ Lángabèrde in Lúmbardie,

E 1081 In Ésex wás ser[e] Érkenwàlde, 1351 Ás pe rékenest[e] óf pe réame.

Die nach diesen gesichtpunkten geleitete untersuchung führt zu dem im abschnitt 'die sprache' ausführlich dargestellten ergebnis. Es genügt, hier kurz darauf hinzuweisen, dass ungedecktes -e in zweisilbigen wörtern meistens zu sprechen ist, dagegen in mehr- als zweisilbigen wörtern gedecktes und ungedecktes -e mit gelegentlichen ausnahmen stumm ist; auch der schwache mittelvokal e verliert in der regel seinen silbenwert.

Im großen und ganzen liegen also dieselben verhältnisse vor wie in MA. Diese übereinstimmung mag dafür sprechen, dass der verfasser des MA, in dessen mundart das schwache e gänzlich verstummt war, nach mittelländischen vorlagen gearbeitet hat.

Wenn wir nun mit dem schwachen e so verfahren, wie im abschnitt 'die sprache' näher ausgeführt wird, ergeben sich bei der untersuchung von Cl 1—1000, Ga 1—1245, und E folgende zahlen für die häufigkeit der einzlen versformen:

Anvers.

## 1. xx | xx | xx | 4

Cl 51 As mápew mélez în his másse, etwa 440 vv.;

Ga 111 Bôpe pe kýnges sister súnes, 340;

E 2 Ther was a byschop in pat burghe, 170.

2. 4 | ×× | ×× | 4

Cl 23 Krýst kýdde hit hymsélf, 62;

Ga 61 pat dáy doubble on pe déce, 80;

E 119 pat wélnèghe ál pe nýzt, 20.

3. ×× | 4 | ×× | 4

Cl 5 For wonder wroth is pe wyze,

342;

| Ga            | 107       | Thús per stóndès in stále,                               | 335;     |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------|----------|
| $\mathbf{E}$  | <b>25</b> | Nów pat Lóndon(e) is néuenyd,                            | 110.     |
|               |           | 4. ××   ××   ½   ½                                       |          |
| $\mathbf{Cl}$ | 18        | & hóneste in his hóus-holde,                             | 92;      |
| Ga            | 63        | pe chauntre of pe chapelle,                              | 124;     |
| $\mathbf{E}$  |           | He húrlyd out hor ýdols,                                 | 40.      |
|               |           | 5. 4   ××   4   4                                        |          |
| Cl            | 142       | pou búrn(e) fór no brýdále,                              | 25;      |
| Ga            |           | pe táyl & his tóppyng,                                   | 50;      |
| ${f E}$       |           | At London(e) in Englond,                                 | 1.       |
|               |           | 6. 414   ××   4 s. o. Cl 13, Ga                          | 20, E 0. |
|               |           | 7. $\times 1 - 1 - 1 = 1$ s. o. Cl 0, Ga                 |          |
|               |           | 8. $\angle  \angle  \angle  $ $\angle$ ist nicht belegt. | ·        |
| •             | A b v     | ers.                                                     |          |
|               |           | 1. ××   ××   ∠×.                                         |          |
| $\mathbf{Cl}$ | 9         | & témen tó hymséluen,                                    | 450;     |
| Ga            | 185       | were hálched in pe wyse,                                 | 450;     |
| ${f E}$       |           | pe témple áldergráttyst,                                 | 149.     |
|               |           | 2. 4   ××   4×.                                          |          |
| $\mathbf{Cl}$ | 6         | fólzès hym áfter,                                        | 460;     |
| Ga            | 72        | pay wenten to sete,                                      | 435;     |
| $\mathbf{E}$  |           | bléssýd & sákryd,                                        | . 160.   |
|               |           | 3. ××   4   4×.                                          |          |
| Cl            | 12        | pay cléche grét méde,                                    | 83;      |
| Ga            | 69        | páz pay lóst háden,                                      | 104;     |
| $\mathbf{E}$  |           | pat hóly món hátte,                                      | 37.      |
|               |           |                                                          |          |

4.  $\angle$  |  $\angle$  |  $\angle$ x s. o. Cl 1, Ga 3, E 3.

Eine reihe verse konnte als falsch überliefert nicht mitgerechnet werden; sie sind bereits an verschiednen stellen oben angeführt worden.

Um ein genaues bild von unsren versen zu geben, führe ich im folgenden einen abschnitt aus Ga (vv. 1—59) an; die e, die nicht zu lesen sind, lasse ich, auch wenn sie in der hs. stehen, aus und füge die dem verse notwendigen e hinzu.

Sín þe sége & þ' assáut watz sésèd at Tróye, þe bórz bríttenèd & brént to bróndèz & áskez, þe túlk þát þe trámmès of trésòun þer wrózte Watz tried fór his trichrì, pe tréwèst on érthe;

Hit watz Ennias pe athel & his highe kýnde,
pat sin depréced prouinces & patrouns bicome
Wélnèz of al pe wéle in pe wést iles,
Fro riche Romulus to Rome ricchis hym swýpe,
With gréte bobbaunc pat búrz he biges vpon fýrste

o & néunes hit his aune nome as hit now hattes,

10 & néunes hít his áune nóme ás hit nów háttes, Tíciùs to Túskàn & téldès bigýnnes, Lángabèrd in Lúmbardì lýftes vp hómes, & fér ór þe Frénche flód Félix Brútus On móny bónkkès ful bróde Brétayn he séttez

15 wyth wýnne;
Wher wérrrè & wrák & wónder
Bi sýpèz hatz wónt þer-ínne,
& oft bópe blýss & blúnder
Ful skétè hatz skýfted sýnne.

20 And quén pis Brétàyn watz bígged bí his búrne rýche,
Bólde bréddèn per-ínne bárèt pat lófden,
In móny túrnède týme ténè pat wrózten;
Mó férlys ón pis fólde han fállèn her ófte
pen ín an óper pát I wót sýn pat ílke týme.
25 Bót of álle pát her búlte of Brétàygne kýnges

Áy watz Árthúr þe héndest, as Í haf hérd télle,
For-þí an áuntèr in érde I áttlè to scháwe,
þát a sélly in sízt súmme mén hit hólden
& an óuttrag áwentúr of Árthúrez wónderz,

30 If zé wyl lýstèn þis láy bót on líttel quíle Í schal télle hít as tít as Í in tóune hérde with tónge.

> As hit is stédèd & stóken, In stóri stiffè & strónge,

35 With léle léttères lóken In lóndè so hátz ben lónge.

pis kýng láy at Cámylòt vpon krýst-masse,
With móny lúflyche lórde lédez óf þe béste,
Rékenly of þe róunde táble áll þo ríche bréþer
With rýche réuèl orýzt & réchlèsse mérpes;
per tóurnayed túlkès bi-týmèz ful móny,

Jústèd ful Iólilè pis géntyle kníztes, Sýpen káyred tó be cóurt cáròls to máke. For ber be feste watz ilýche ful fíftène dáves bat mén cóub a-výse; With all be mete & be mirbe 45 Súch a gláumànde glé glóriòus to hére. Dére dyne vp-on dáy dáunsyng on nýztes, Ál watz háp vpon héze in hállèz & chámbrez, With lórdèz & ládìs as léuèst him bózte: 50 With all be wele of be worlde þay wónedè þer sámen. be móst kýdde knýztèz únder krýste séluen, & pe lóvlokèste ládis pat éuer lif háden, & hé be cómlokèste kýng bát be court háldes; Fór al wátz bis fáyre fólk in her firste age, on sille; 55 be hápnèste únder héuen, Kýng hýzest món of wýlle, Hit wér now grét ný to néuen So hárdy a hér on hílle.

# 7. Hebung und senkung.

- 1. Der takt unsres verses besteht aus hebung und senkung. Als hebung kann jede silbe (im 7. takt nur lange silbe), als senkung nur eine untreffige oder schwachtreffige silbe dienen, z. b.:
  - Cl 17 He is so clène in his courte, pe kýng pát al wéldez; 43 With mony bláme ful býgge, a bóffet peráunter; Ga 366 pén comáunded pe kýng pe knýzt fór to rýse.
- 2. Im allgemeinen kann zur füllung eines ganzen taktes nur ein einsilbiges sinnstarkes wort oder die (haupt)treffsilbe eines mehrsilbigen sinnstarken wortes verwant werden.

Einige ausnahmen verdienen erwähnt zu werden:

Ein einsilbiges sinnschwaches wort füllt manchmal am ausgang des anverses einen ganzen takt, z. b.: Cl 86<sup>1</sup> Brözten bächlèrez hem with. Im innren ist es in der regel vermieden; daher sind solche fälle unter den zu kurzen versen angeführt.

Gelegentlich füllt die treffsilbe eines schwachen mehrsilbigen wortes einen ganzen takt, z. b.: Cl 391<sup>1</sup> Hárez, hérttez, álsó; 601<sup>2</sup> ónèz he sýttez; 650<sup>2</sup> & áftèr hym wýnne u. s. f.

Abgesehen vom ausgange des anverses dient die nebentreffige silbe eines sinnstarken wortes zur füllung eines taktes in folgenden fällen:

Cl: páradys 195, E 161, ázt-súm 411, zíster-dáy 463 (viell. zíster-dáyes), Ábrahám 604, párchmèn 1134, Báltazár[es] 1149, 1436, iéricð 1216, ísraðl 1314, Pa 205, sópefást 1491, Báltazár 1507, 1746, 1787, bélssabúb 1526, sóueráyn[es] 1670, máynfúl 1730; Pa: lódes-mòn 179 (viell. [ful] lyztly), nédlès 220 (besser [her] note, vgl. Cl 381); Ga: Félix 13, Vrýn[es] 113, háwbèrgh 203 (viell. ne [no] hawbergh, vgl. Pa 392), góuernður 225, Grýngolèt 597, 2047, 2480, hálydáy 805 (viell. plur.?), férmysðun 1156, dáyntð 1253 (viell. bereits adj. dáyntð[e]), mýd-mòr[we]n 1280, dómez-dáy 1884; E: crístendóm(e) 2, Érkenwöld(e) 4, 33, Lóndón(e) 34, ményuðr 81, spédelðs 93, máyster-mòn(e) 201.

Für MA lässt sich der zweiweilige gebrauch einer kurzen silbe nicht feststellen. Es fragt sich nun, wie es in unsren gedichten damit steht. Wie dort sind auch hier frz. wörter, wie pitè Cl 232, crópure Ga 168 u. s. f., mit langer erster silbe gebraucht; diese wörter tragen in unsren gedichten den treff auf der ersten silbe, und es ist höchst wahrscheinlich, dass die erste silbe unter der wucht des haupttreffes gelängt wurde; vgl. Bonner Beitr. V s. 94 f. Von wörtern, in denen ae. i oder u vorliegt, finden sich lýuyès Pa 364, lóuyèz Cl 841, lóuyè 1066, louied Ga 87, wo man eigentlich die der mundart unsres dichters zukommenden formen liues, loues, louede (Ga 2368) erwarten sollte. Es ist auffallend, dass diese südländischen formen nur dann stehen, wenn die wörter zur bildung zweier hebungen ver-Man darf daher annehmen, dass der dichter sie absichtlich gebraucht hat, um zu vermeiden, dass eine kurze silbe einen takt füllte. Infolgedessen sind auch wol bódyès Pa 387, Ga 353, pényès Ga 79 dreisilbig zu lesen.

- 3. Hebung und senkung sind in der regel einsilbig; doch finden sich folgende fälle, in denen zweisilbige hebung oder senkung, also dreisilbiger takt vorliegt.
- a. Eine anzahl von versen ist mit verschleifung zu lesen, und zwar finden sich hier die gleichen fälle wie in MA.
  - a. Zwei vokale stoßen aufeinander:

Im selben wort, z. b. sauyour Cl 581, Danyel 1157, 1302, presyous 1496, gracious Pa 26, Ga 971, E 319, pacience Pa 531, spécialtè Ga 1778.

In zwei wörtern: próly in-tó Cl 180, gráciously umbegrouen 488, myryly on 493, máyny on 514, he is 591, Ga 2106, Céty of 722, cúntre of 1362, sóberly in 1497, házerly in 1707; I am Pa 35, me in 79, 80, me of 308, awáy at 499; álso anóper Ga 90, méry in 497, wórthy (hs. worthe) as 559, préuely apróched 1877, ze ar 2095; so out E 158, pe in E 318. — márie his Cl 52, to hit 264, Ábraham 678, 688 (viell. abram, vgl. 647), whát-so he 1099, whó-so hym 1649, 1650; in-to his Pa 224, I haf 432, Ga 1272; for-pý hit Ga 631, I hit 1054, you hom 1484. Vielleicht gehören auch pe abýme Cl 963, Pa 248, 362, pe appárement Cl 1270 hierher; wahrscheinlich verliert aber pe das e.

 $\beta$ . In folgenden fällen ist mindestens eine silbe kurz und von der andren durch einen konsonanten getrennt:

Im selben wort: any Cl 30, 42 u. s. f., mony 659 u. s. f., diden 110, fámaciòns 188, sunes 350, seuenpe 361, 427, bopom 383, mynystred 644, Jérusalèm 1159, 1180, salomon 1286, 1453, sólemnitè 1313, 1678, 1757, solempne 1447, gloryed 1522, divinitè 1609, cáptyuidè 1612, blásfemyòn 1661 (viell. blásfemy, vgl. 1712), prýncipaltè 1672, 1738; máliciòus Pa 508, 522; zeferus Ga 517, dryuen 1159, keuer 1221, comez 1741, destine 1752, Dalyda 2418; metropol E 26, solempnest 30, Triápolitàn 36, spiritus 132, domini 132, providens 161, cenacle 336, prócessiòne 351.

Die beiden silben gehören zwei wörtern an: rékken up Cl 2, mýnez on 25, forséttez on 78, lápes hem 81, displésed at 196, séchez an 469, pát hit is 515, sýttez un- 550, ámed hit 698, stáred in-tó 787, sýrez I 799 (viell. auch syrez), distrésed hym 880, wápped up 882, béden hem 942 (viell. bede), by-hýnden her 980 (viell. byhynde), hit is 1047, Ga 2358, býten in 1047, tóles of 1108, máyster is 1113, hym at 1131, úsed ab- 1173, lóndes he 1293, trússed hem 1317, swéyed on 1380, expóuned his 1492, cóler of 1569, 1744, kéuered hym 1605, blýnnes he 1661, fór his un-1800; térmes of Pa 61, máches hym 99, slýpped up 186, whýder in 202, séwed a 382, únder his 441, Ga 2487, lóked a- 447; zíftes on Ga 67, háles in 136, fóldes his 181, wáyned his 306, réuel & 313, fráyned hit 359, stóken of 494, bráydez hit 621, iles of 698, wórmez he 720, wráthed hym 726, híllez on 742, acháufed hym 883, láches hym 936, kállen hym 975, wáxez in 997, éuen in

1004, lédes hym 1030, louked his 1201, didden hem 1327, féllen as 1425, séttez hir 1479, pat is 1482, 1945, pouer a 1538, húndreth of 1543, ével on 1552, mérkkez hym 1592, trántes & 1707, trásed a- 1739, spéchez of 1778, pat he 1826, géred hit 1832, gránted & 1861, sóyled hym 1883, wonez a 2098, lépez hym 2154, lákked a 2366, mé to pat 2411 dózter of 2465, watz a- 2519; súffride on E 2, préchyd he 13, pider of 63, éres & 90, býschop hym 129, mátyd is 163, hévene & 196, únder a 203.

Bei sypen Cl 116, 998 u. s. f., euer Cl 198, 255, neuer Cl 48, 369, oper Cl 432, 1145, nauper Cl 1336, Ga 1095, wheper Cl 918 sind die bereits im Me. belegten synkopierten formen syn, er, ner, or, nor, wher möglich, vgl. Morsb. § 82a, ten Brink § 263; für ouer Cl 981, Ga 182 u. s. f. hat Orrm offr neben oferr.

Diese kürzren formen können wir auch im ersten takt in solchen fällen annehmen, in denen man nicht an verschleifung denken kann, z. b. Cl 164<sup>1</sup> pat éuer wern fülzèd in fónt, 201<sup>1</sup> Ne néuer so sódenlỳ[che] sózt, 387<sup>1</sup> Sýpen pe wýlde óf pe wóde, Pa 52<sup>1</sup> Óper to rýde óper to rénne, 1104<sup>1</sup> Náuper to c(o)út ne to kérue; ähnlich Cl 613, 834; Cl 1075, Pa 109; Cl 557, 1635; Ga 96, E 20; E 102 u. s. f.

Man ist wol gezwungen, statt der längren die kürzre form einzusetzen, wenn sich im innren derartige dreisilbige takte finden, z. b. Cl 215<sup>2</sup> his métz néuer pe lásse, ebenso 862, 1330, 1766 u. s. f.; 133<sup>1</sup> Bot ás he férked óuer pe flór, 472, 482, 1776 u. s. f.; Pa 52<sup>1</sup> Óper to rýde óper to rénne.

b. Wie bereits im Ae. der eingang des verses frei behandelt war, zeigt auch in unsren gedichten der erste takt gewisse eigentümlichkeiten. Schon s. 13 wurde festgestellt, dass dem 1. bezw. dem 5. takte mehrsilbiger auftakt vorangehen kann.

Es finden sich ferner am eingang der verse dreisilbige takte, bei denen die annahme von verschleifung unzulässig ist: grémed per- Cl 138¹, býndez by- 155¹ (viell. nach 980 zu ändern: býndez byhýnde (at) his bák), brýngez pat 470¹ (viell. on statt upon), éuen bi- 602¹, létez my 872², stóffed wyth- 1184¹, óper de- 1227¹, pýled pat 1282¹, bikénnes pe 1296¹, ayáynes pe 1711² (viell. agayn); méled pus Ga 447¹ (viell. pus zu streichen), Gáwan watz 495¹, áfter pe 516¹, 2525¹, E 207¹ (hier ist auch treffumstellung möglich aftér pe), píte pat 654¹, spérred pe 670¹ (ändrung von pe in his würde verschleifung ermöglichen), únder pe 1831²

(auch treffumstellung undér), háldez pe 2057¹ (viell. fehlte der artikel vor heuen wie im Ne., oder l. on statt upon), fóunded for 2130¹, tálkkandę bi- 108¹, Árpour bi- 250¹; bischop come E 142¹, byhóues pe 168² (viell. bos statt byhoues, vgl. Cl 687), hádes no 224¹, éuel for- 276¹, pássyd forth 351¹.

Nicht hierher gehört wol weren not Cl 112¹, da in der regel were gebraucht ist; in letten pe Pa 216², cládden me E 249¹, gurden me 251¹ und ähnlichen fällen dürfen wir viell. statt der mittelländischen formen die nördlichen lette, cladde u. s. f. annehmen.

c. Alle bisher nicht erwähnten fälle dreisilbigen taktes sind als falsch überliefert anzusehn: Cl 1686¹ Quyle séuen sýþèz were (ouer-)séyed, vgl. Cl 353; Ga 656¹ (Now alle) þese fýue sýþèz forsóþe; sieh auch die verse mit mehr- als zweisilbigem vorschlag und die zu langen verse.

Wir werden daher auch lesen Pa 500<sup>2</sup> pi lýf wóldez pou týne, Cl 1072<sup>2</sup> périn (dies wol besser als perinne, s. s. 12).

- 4. Oben wurde bereits darauf hingewiesen, dass der eingang der verse freier behandelt ist; dies zeigt sich auch in folgenden punkten:
- a. Im innren der verse kommen nur schwache untreffige wörtchen oder silben in die senkung; als solche gelten auch die untreffigen titel sir Cl 900 u. s. f., Dame Pa 31, 32 und das prt. quod Ga 811 u. s. f.

Dagegen hat der erste takt manchmal eine schwerere senkung. Abgesehn von den zahlwörtern two Cl 702, 1192, ten 763, pre 993 und dem adj. saynt E 12, 20 u. s. f. finden sich hier die subst. mele Cl 226¹, golde Ga 159¹ (viell. liest man besser on statt upon), mon 1811¹ (viell. von einem abschreiber zur erklärung des vorangehenden tulk hinzugefügt), — god fayth Ga 381¹, 1037², 1969¹, das viell. wie gódmon kompositum geworden war, gehört wol eigentlich nicht hierher — ferner die adv. forthe Cl 857¹, Ga 2316¹, E 351¹, out Cl 1203¹, Ga 458¹, doun Cl 1801¹, way Ga 1492¹, das prt. come E 142¹.

b. Oft bildet eine nebentreffige (oder vollautende) silbe die senkung: présens Cl 8, cómly 54, pálays 83, sérgauntes 109, márchal 118, hárlot 148 u. s. f. Bemerkenswert aber ist, dass gerade der erste takt eine große anzahl solcher senkungen aufweist; in den ersten 300 langzeilen finden sich in Cl 12, Ga 11, E 17 verse mit derartiger senkung, z. b. clánnesse Cl 1,

Charles Shared in Windle ...

pólyle 57, whát-kyn 100; ládies Ga 69, pélure 154, péndauntes 168; gárgeles E 48, métely 50, bódeworde 105 u. s. f.

# 8. Treffigung der wörter.

Über die mittelenglische treffigung handelt Morsbach § 19 ff. und über die Chaucersche insbesondre ten Brink § 277 ff. In unsren gedichten liegen auch hier im großen und ganzen die von Mennicken für MA (B. B. V s. 95 ff.) nachgewiesnen verhältnisse vor; ich kann mich daher auf die folgenden einzelheiten beschränken.

# Die germanischen wörter.

Nomen. Die nominalkompositionen mit al-, die im Me. schwanken des treffes zeigen, tragen den treff auf dem ersten gliede: álle-kynez Cl 303, álgate Ga 141, álway Ga 1482 (w stabt); ob al-hal[y]-day Ga 536, das nach Morsbach § 29b im Me. und so auch im Ne. den haupttreff stets auf der zweiten silbe trägt, sich dieser treffigung anschließt, lässt sich nicht entscheiden, da ja oft genug eine nebentreffige silbe, in diesem falle al-, taktfüllend verwant ist. Das präfix bi- ist getreffigt in büsmare (ae. bīsmer) Cl 653, E 214, nicht in biléue E 173, 299 und behálue E 181.

Ungewiss ist, ob mis- in mistraupe Cl 996 und mysseleue 1230 den haupttreff hat; wahrscheinlich ist es dagegen in mysdedes (m stabt) Pa 287 (gegen Ne.).

Die vorsilbe un- hat den treff verloren (das zweite glied stabt in der regel), z. b. unclánness Cl 30 (u stabt), 1800, 1806, ungóderly 145, 1092 (u stabt), unwórþy Ga 1244, unskáthely E 278; unbestimmt uncoupe Cl 414, Ga 93 (u stabt), 1808, unryzt Cl 1142, un-lyke Ga 950, un-trawpe 2383.

Súmquat Cl 627, Ga 86, 1799 ist auf der ersten silbe getreffigt; ebenso whó-so Cl 1, 1647, Pa 5 u. s. f., wahrscheinlich auch whó-so hym Cl 1649 (mit verschleifung); neben whát-so Pa 243, 421 viell. quat-só Ga 255, 382.

Die bloß verstärkenden adverbia ful und wel tragen nie den treff, nur welnez Ga 7 (w stabt), 867 u. s. f.

Verb. Bei enger verbindung von verb und partikel trägt das verb den treff, wenn auch hin und wieder das präfix stabt. Zu erwähnen sind die zusammensetzungen mit forth, in, on, up, ut; nach Morsbach haben diese partikeln, wenn sie mit dem

verb engere verbindung eingegangen sind, den treff meistens verloren. In unsren gedichten zeigt sich schwanken: förth hygez Ga 1462 (h stabt), förth runnen Ga 66 (r stabt), aber forth lép Pa 154 (l stabt) — in-spranc Cl 408 lässt sich nicht entscheiden — ön hent Ga 864, aber viell. onhit Pa 411 — üprysen Ga 1126 (stab u?), ungewiss upryse Cl 896, up-ros Pa 378; üp-cast Cl 1574 (zu kurzer vers), üp halt Ga 2079, üp-set Pa 239, aber upbräydez Cl 848, Pa 430, up-rérde Cl 561; unentschieden bleiben up-folden Cl 643, uplyfte Cl 987, up-lyften Ga 505, up-wafte Cl 949; die partikel up stabt nie — öut-cast Cl 1679, öut-taken Cl 357 (ou stabt), 1573, unbestimmt out-borste Cl 1251, out-tulde Pa 231.

Von andren zusammensetzungen ist fulfille E 176 zu erwähnen; in Cl 264, 1732 ist zwar auch treffigung fülfille möglich. Ob die vorsilbe mis- wie im Ae. auch in unsren gedichten getreffigt ist, lässt sich nicht entscheiden; ich bin geneigt, diese wörter auf dem zweiten gliede zu treffigen: mys-bóden Ga 2339 (m stabt), mislýkez Ga 1810, misschápen Cl 1355 (m stabt).

In cláy-daubed Cl 492, hóle-foted 538 (f stabt), pénne-fed 57 wird das erste glied treff haben.

#### Romanische wörter.

Nomen. Die nicht zusammengesetzten wörter mit einem treff ziehn denselben auf die erste silbe zurück, auch rómaunce Ga 2521 (gegen Ne.). Wahrscheinlich hat coroun Cl 1444, E 83, 222 (ebenso das abgeleitete coronyd E 254) den treff auf der letzten silbe behalten, entsprechend dem ne. crown; abýme Cl 363, 963 u. s. f. behält den treff ebenfalls auf der letzten silbe; unbestimmt bleibt deuine, ne. devin Cl 1302 (d stabt).

In den nicht zusammengesetzten wörtern mit haupt- und nebentreff wechseln diese ihre stelle. Manchmal tritt sogar der haupttreff auf die erste silbe, statt auf die zweite: fámaciòns Cl 188, vérgynytè 1071, díuinitè 1609, prýncipaltè 1672, spécialtè Ga 1778, viell. auch sólemnetè Cl 1313; so auch das zusammengesetzte débonertè E 123 (Ga 1273 ist auch debónertè möglich); relygioun Cl 7, 1156, deuocioun Ga 2192, procession E 351 lassen beide treffigungen zu. Es zeigt sich also in unsren gedichten ein unterschied in der behandlung solcher wörter gegenüber MA, wo wahrscheinlich solémpnitèe getreffigt werden muss.

Die zusammengesetzten nomina mit einem treff ziehn ihn vielfach zurück: bönchef Ga 1764, böngre Pa 56, cölward Cl 181,

cóundutes Ga 1655, cómfort Cl 459, 512, Ga 1254, cómpas Cl 319, 1057, cónquestes Ga 311, córsyes Cl 1034, énquest Ga 1056 (qu stabt), máw-gref Cl 250, Ga 1565, mádame Ga 1263, méschef Cl 373, 708, 1164, púrpose Ga 1734, rébel Cl 455, rébaudez Cl 873, réuel Cl 1369, Ga 313, 538, súrcot Ga 1929, súrfet Ga 2433.

Den treff ziehn nicht zurück: a-córde Ga 1384, acóunte E 209, aráy Ga 163, 1873, assáut Ga 1, asént Cl 788, E 66, assýse Cl 639, a-vówes Pa 165, debáte Ga 1754, 2041, 2248, defénce Cl 243 (d stabt), 245, Ga 1282, degré Cl 92 (d stabt), Ga 1006, delýuer Cl 1084, Ga 2343 und delíuerly Ga 2009 (d stabt), desért Pa 84, disert (d stabt) Ga 1266 ist unbestimmt, distrésse Cl 307, 1160 (d stabt), avóy Cl 863, anóye E 211, [a]núy Cl 301, mescháunce Ga 2195, renóun (r stabt) Ga 313, 2434, 2458; die zusammensetzungen mit un-behalten den treff auf der ersten stammsilbe: un-hónest Cl 579, un-sávere Cl 822; ebenso sind auf dem zweiten gliede getreffigt: allás Cl 853, E 288, alárom Cl 1207.

Nicht bestimmt zu entscheiden sind: avaunt Cl 664, de-cre (d stabt) Cl 1745, Pa 386, defaute E 148, dyspyt Cl 821, Pa 50 (d stabt), devoutly Cl 814, Pa 333, dyverse E 60, dedayn Cl 74, Pa 50, disport Ga 1292, expresse Cl 1158, asay Ga 1328, asscry Cl 838, 1784, relefe E 328, relykes Cl 1156, 1269, resette Ga 2164, Cl 906 (viell. résayt[e] Ga 1168), reflayr Cl 1079.

Da im allgemeinen die dem Ne. entsprechende treffigung eingetreten ist, treffige ich auch in den fällen, in denen der vers keine sichre handhabe giebt, nach ne. weise.

In zusammengesetzten wörtern mit haupt- und nebentreff wechseln diese ihre stelle: süstnäunce Cl 340, réuerènce 10, enprýsonmènt 46, cómpaynye 119, máyntnänce 186, trámountäyne 211, obédyènt 237, éndentür 313, recóverèr 394, páramòrez 700, débonère 830, áparaunt 1007 (gegen Ne.), abòmináciònes 1173, apparemènt 1270; áuentürus Ga 95, 491, sóurquydrye 311 (qu stabt), 2457, récredunt 456, péntangèl 620, 623, 664, grántmercy 1037, 1392, abátaylmènt 790, comáundemènt 1303 (c stabt); cónscièns E 237, réstormènt 280 u. s. f.

Aber viell. appárayl Ga 601 (p stabt), afýaunce Ga 642; auentayle Ga 608 und a-vanters Ga 1342 sind unbestimmt.

Verb. Die nicht zusammengesetzten rom. verba haben den treff auf der ersten silbe, auch die viell. nicht mehr als zusammensetzungen gefühlten portrayed Cl 700, 1271, 1465 (gegen Ne.), profert Cl 1463, Ga 2346, soffered Cl 1701, Pa 5, sokored Pa 261, exilid E 303.

In einigen fällen entscheidet der vers nicht, wie zu treffigen ist; doch dadurch, dass die hs. oft das schwache e der letzten silbe unterdrückt, werden wir auf die treffigung der ersten silbe hingewiesen, zumal alle diese verba, mit ausnahme von deuine Cl 1561, E 169 und ordaynt Cl 237, diesen treff im Ne. haben: sólased Cl 131, cólored 456, bórnyst 554, 1085, Ga 212, 582, mýnystred 644, wárisch 921, cóueytes 1054, báytayled 1183; tóurnayed Ga 41, 1707, hárnayst 592, sésounde 889, córtyned 1181. Nur Cl 596 scheint treffigung honýses zu fordern.

Die zusammengesetzten verba behalten in der regel den treff auf der ersten silbe des grundwortes, z. b. aprôche Cl 8, 68, attýred 36, abáyst 149, avówe 664, assáyled 1188, apéred 1533, assémbled 1769, affien Pa 331, amounte E 284 u. s. f. denóunced Cl 106, deprýue 185 (d stabt), 1738, depárted Cl 396, 1074, Ga 1798 (d stabt), dissérued Cl 613, Ga 452 (d stabt), 1779, declár Cl 1618, debáted Ga 68, 2179, defénde Ga 1156, 1551, declýnet E 237 – deuised Cl 110 (d stabt), 1157, 1288, Ga 92, E 225, dyshériete Cl 185 (d stabt), displésed Cl 196, 1136 (d stabt), 1494, Pa 1, Ga 1304, discouer Cl 683, Ga 418, 1862, displáyed Cl 1107, 1542 — excúse Cl 62, 70, Ga 2131, expóunez Cl 1058, Ga 209, 1540 — enóurled Cl 19, enhérite 240, en-géndered 272, enclyned 518, enbélyse Ga 1034, E 51, endúred Ga 1517 — forlóyned Cl 282, 750 (f stabt), 1155 (f), 1165, forjústed Cl 1216, forláncyng Ga 1334, forféted Ga 2394 mayntýne Pa 523 (m stabt) – parfórmed Cl 542, Pa 406 (p stabt), peruértyd E 10 (p stabt); aber viell. púrsued Cl 1177 gegen das Ne. (oder hé pursúed in(to) pálastýn?), póruay Cl 1502, Pa 36 (gegen Ne.) - recordez Cl 25, rendyed Cl 105 (r stabt), Pa 344, Ga 1821, E 11, remued Cl 646, 1673, reméwit E 235 (r stabt), reléce Cl 760 (r stabt), Ga 2342, refórme Ga 378, resáyue Ga 2076 (r stabt), repréued Ga 2269, repáiren E 135 (r stabt), revéstid E 139 (r stabt); aber rével Ga 2401 tréspas Cl 48, 1230 — unchéryst Cl 1125.

Schwanken zeigen die zusammensetzungen mit con-: comaunded (c stabt) Cl 624, 1428 u. s. f., consayue Cl 649, conforme Cl 1067, convertyd E 14 (c stabt), confirmyng E 124, committid E 201, so wol auch die verba comende Cl 1, Ga 1629 (c stabt), controeued Cl 266, corúpte Cl 281, coundúe Ga 1972, conféssed Ga 2391, concéle E 184, die im Ne. auf der zweiten silbe getreffigt sind; aber compast Cl 697, Ga 1196, conquest Cl 1305, conquere Cl 1632.

Haupt- und nebentreff haben ihre stelle gewechselt in compárisunez Cl 161, múltiplyed Cl 278, 522, jústified E 229. Gegen das Ne. wird gefordert E 121 vouche safe.

Von den eigennamen sind zu erwähnen Ennias Ga 5, Ihérusalèm Cl 1159, 1180; Nábigòde-nózàr Cl 1176, 1218, 1304, 1338, 1430, 1603, viell. auch 1331, indem man das störende & streicht; 1671 könnte man treffigen nabúgo-dé-nozàr, doch wird man besser now als vorschlag fassen.

### 9. Stab und wort.

Während die ae. regel, dass nur die treffsilbe eines sinnstarken wortes den stab tragen kann, in andren me. denkmälern noch ziemlich fest ist, wie in MA, oder sogar sehr genau beobachtet wird, wie im Troy-Book, gilt sie für unsre gedichte nicht mehr, wie folgende untersuchung ergiebt.

Der anvers hat in der regel zwei stäbe, der abvers einen (haupt)stab. Wenn nun in einem anverse eine schwache silbe den zweiten stab trägt, darf man wol annehmen, dass der dichter das schwache wörtchen zum staben verwante, z. b.:

Cl 49 & if unwelcum he were, 50 zet hym is pe hyze kyng; Ga 110 & Agrauayn a la dure mayn, 265 ze may be seker bi pis braunch;

E 7 For hit hethene had bene, 226 Al was hit neuer my wille

u. s. f.

Bewiesen wird dies durch den hauptstab:

- 1. ein hilfverb trägt den stab: Ga 613 had ben seuen wynter, ähnlich 1270, 1990, 2179, 2338; Cl 1138 ben hade pou not waschen, 652, 1140, Ga 647, 836, 1806, 1943; Cl 291 bot if I may her-after, 708, 804, Pa 70, Ga 447, 474, 479, 1061, 1871; Ga 1776 pat schall not befalle, 1902; Pa 113 for he wolde nozt suffer, Cl 1245, Ga 1835, 2220, 2471.
- 2. ein pronomen: Cl 713 & alle his mod chaunge, 19, Pa 34, Ga 85, 567, 1257; bope Cl 155, 824, Ga 582, 828, E 194; hem

Cl 678, hit Ga 1422, ze Ga 1510, 2325; tlk Ga 24; my Cl 309, Ga 1942; oper Ga 190, 551; same Cl 660, E 204; self Cl 1418, 1769, Pa 413, E 197, 300; summe Cl 1497, Ga 28, 1328; such Cl 640, 1036, Ga 239, 707 u. s. f.

- 3. ein leichtes adverb: Ga 155 & his hod bope; bot E 32; aboute Cl 1424, Ga 766; efte Cl 1144, Ga 1875; euer Cl 402, Ga 1547; bifore Cl 1229, Ga 422, 1405; forth Cl 938; azayn Ga 815, 1638, 2400; here Pa 228, Ga 2129; neuer Cl 381; innoghe Cl 297, 1671; not Ga 134; now Cl 106, 1613, Ga 10; onez Cl 601, 761; saf Pa 291; where-so Ga 395, sypen Cl 262; towarde Pa 410, Ga 1200; wel Ga 70 u. s. f.
- 4. eine konjunktion: Ga 1552 nawher hay wysten; syhen Ga 2094.
- 5. eine präposition: Cl 650 & after hym wynne; aboute Cl 1251, 1638, Ga 621, 1986, 2178; by Cl 63, Ga 344, 1296, forbe Ga 652; bifore Cl 978, Ga 1693; fro Cl 282; among Ga 1885; of Pa 398, Ga 157; to Cl 662; furz Ga 1380; with Cl 330, Ga 1098, 1573 u. s. f.

Weiter unterscheiden sich unsre gedichte in der behandlung des stabes dadurch von andren, dass häufig ein stab in der senkung steht, z. b.:

Cl 20 Bôpe with-inne & with-outen, 114 Åy pe best[e] byfore; Ga 5 Hit watz Ennias pe athel, 311 where is now your sourquydrye;

E 12 Til saynt Áustyne into Sándewiche, 112 & búskyd þíderwàrde by týme

u. s. f.

Sogar der hauptstab steht manchmal in der senkung: Cl 105 pat mé renáyed hábbe, 110 as hé deuised háde (1325), 309 & pat is my wýlle, 662 pát I pé to schéwed,

739 I schál forzéte álle, 1355 ón misschápen þinges, Pa 292, 344, Ga 92, 93, 257, 382, 776, 1009, 1098, 1216, 1243, 1266, 1422, 1463, 1493, 1964, 2076, 2325, 2339, E 32, 35.

Dazu kommt, dass in folgenden fällen der vorschlag den hauptstab enthält:

Cl 252 with-outen ány máysterz, 281 corúpte in hit séluen, 500 delýuer hém he wólde, 554 byhóuèz be cléne, 812 by-pénk pe súm-týme, 814 deuóutlý hem háylsed, 1346 rewárde hé hem hétes, 1357 bipénkkès hym ónes,

Ga 112 bi-ginèz pe táble, 452 disséruèd pou hábbez, 470 demáy[è] you néuer, 985 with hélp óf my fréndez, 1571 bigýnèz to scrápe, 1693 bi-fóre pe hálle zátez, 2434 remórde tó myséluen, 165 repáiren pider ófte, 144 deuýsit ál on fýrst (225, 309), 169 deuýne wé no fýrre.

Besonders gern ist dies bei den zusammengesetzten rom. wörtern der fall.

Eine seltsame stabsetzung weisen folgende verse auf:

Pa 195 penne ascryed pay hym sckete & asked ful loude; zwar könnte man den reim ascryed: asked annehmen, doch scheint der doppelte stab sk im anverse darauf hinzuweisen, dass asked staben soll; einen ähnl. reim hat Will. of Pal. 69 kindly: askes. Ga 1862 sozt: sake | : dis-ceuer. E 282 bitan was his name; es lässt sich nicht entscheiden, wie dieser name getreffigt war. E 292 of ydols praysid; im gegensatz zu E 17 (ydols) stabt hier der anlaut der zweiten silbe. E 1841 Answare here to my sawe; in der regel stabt answare mit a. E 303 éxiled: soper: so |: solempne.

Nachdem wir gesehn haben, dass der dichter ohne bedenken schwache wörter und silben staben lässt, können wir von vornherein unter den stabenden wörtern keine rangordnung mehr erwarten. So finden wir tatsächlich, dass in der verbindung zweier substantiva bald das eine, bald das andre stabt, z. b.: halle dore Cl 44, walle-heued 364, housdore 602, mydnyzt 894, honde-whyle 1786; heuen-ryche Pa 14, wodbynde Pa 446, 468; sparlyr Ga 158, day-lyzt 1365, crystmasse 1655; cristendome E 2, toumbe-wonder 57 u. s. f. — day-rawe Cl 893, side-bordes 1398, goddez hous 1799; feper beddes Pa 158, wodbynde 459, 480; crystenmas Ga 985, day-lyzt 1180; Englond E 1, honde-whyle 64, eghe-lyddes 178 u. s. f.

Auch in der verbindung von adjektiv + substantiv stabt regellos bald das erste, bald das zweite, z. b.:

grete streetez Cl 77, clene men 119, god drink 123, brode halle 129, god men 137, felle chere 139, haly day 141, fre pewes 203; ser wyse Pa 12, fayr schyp Pa 98; highe kynde Ga 5, littel quile 30, rounde table 39, stif kyng 107, nwe zer 404, grene knyzt 417; saynt Austyne E 12, pure faythe 13, maghty deuel 27 u. s. f. — hyze dese Cl 115, loud rurd 390, longe day 476, fayr morn 493, god assyse 639, grete soun 689, rounde hil

927, lyttel cloutes 965, clene layk 1053, harde tre 1342, falce goddes 1522; nwe zer Ga 60, kay fot 422, grene chapelle 451, brode zate 820, god mon 1932; saynt Erkenwolde E 4, 20, wrange dome 236 u. s. f.

## 10. Beschaffenheit des stabes.

#### Konsonantischer stabreim.

Es kommen folgende zusammengesetzte stäbe in unsren gedichten in der beigefügten zahl vor: bl Cl 2; br Cl 3, Ga 3, E 1; dr Ga 1; gl Cl 1, Pa 1, Ga 4; gr Cl 6, Pa 1, Ga 14, E 2; kl Cl 9, Ga 4, E 2; qu Cl 3, Pa 1, Ga 5; pl Cl 1; pr Cl 12, Pa 3, Ga 7; sk Cl 16, Pa 2, Ga 1, E 1 (skr Cl 1); sl Pa 3, Ga 6, E 1; sm Cl 3, Ga 2; sn Ga 1; sp Cl 14, Pa 4, Ga 14, E 5; st Cl 29, Pa 4, Ga 42, E 2 (str Cl 1, Pa 1); sw Cl 4, Pa 4, Ga 4; tr Cl 2, Pa 1, Ga 3, E 1; pr Cl 12, Pa 1, Ga 6.

Sch und die s-verbindungen sk, sp, st staben in der regel nur mit sich selbst; folgende einzelfälle sind zu erwähnen:

Sch: Cl 58 Wyth scheldez of wylde swyn, swanez & cronez; im anverse genügt ein stab (swyn); doch da der dichter die zahl der stäbe im anverse gern auf zwei brachte, mag hier absicht vorliegen, ebenso in Cl 566 schulde: syt |: smyte. Cl 600 schewed: schortly |: scape; scape (ae. scada) ist in schape zu ändern. Ga 425 schrank: schyire |: scade; des stabes wegen ist schade einzusetzen (Knigge s. 65). E 129 pe byschop hym shope solemply to synge pe heghe-masse; ich vermute, dass hier doppelreim -sch-: sh | s:s vorliegt.

Sk: Auffallend ist die geringe anzahl von sk-reimen in Ga. Dies rührt wol daher, dass dieser text einmal einem schreiber aus einer südlicheren landschaft in die hände geraten ist (Knigge, s. 118), der die nördl. formen unsres denkmales durch allgemein me. ersetzte, also statt sk immer sch schrieb; daher die verhältnismäßig große zahl (Ga 25, Cl 15, Pa 3) von sch-reimen in Ga. Reim sk: s kommt kaum vor: Cl 823 salt: sauce | : skyl; doppelreim mag haben Ga 1296 bot pe burde hym blessed | & bi pis skyl sayde; Ga 1862 sozt | : disceuer.

Sp: E 132 sp(iritus): spede | : sutile; doppelsstab scheint vorzuliegen Ga 544 spekez: passage | : pertly: sayde.

An dieser stelle sei auf eine eigentümlichkeit unsrer gedichte hingewiesen: Bei zusammensetzungen mit ex- (= eks-)

wird nämlich hin und wieder der s-laut zu dem anlautenden k oder p der folgenden silbe gezogen, diese neue verbindung trägt dann den stab, z. b. Cl 62 excused:  $skyly \mid : scape$  (in Cl 6 fälle, Pa 1); Cl 1058 expounez:  $speche \mid : spede$  (Cl 4, Ga 1).

St: Cl 999 standes: ston |: salt; Pa 513 stele: stayre |: disserne.

Zu erwähnen ist ferner, dass wie in MA manchmal als dritter stab des anverses oder zweiter stab des abverses bei stabendem sch oder s-verbindung a) einfaches s oder b) andre s-verbindung oder sch steht: a) Cl 1115 schyne: schryfte | : schome: serued, ebenso Pa 246, 455, 476, Ga 205, 2161, 2332; Cl 389 summe: styze: stud | : stared, 706 stylle: stollen: steuen | : unstered: syzt, ähnlich Cl 1018, Ga 107, 152 (7 fälle); b) Pa 108 swenges: swete: schip | : swefte, Ga 269 schelde: scharp: spere | : schinande, Ga 431 styply: start | : styf: schonkes, Ga 670, 846, 1117, 1153, 1896.

Umgekehrt erscheint in einer reihe von s-stäben als dritter bezw. zweiter stab sch oder eine s-verbindung: Cl 1130 sulped: sawle | : seche: schryfte, ähnlich Cl 1599, 1626, Pa 24, 108, 197, 334, Ga 394, 1467, 1593, 1879, 2094; Cl 780 souerayn: sodamas | : sende: spye, Ga 226, 892, 1624; Cl 984 salt: se | : so: standez, Cl 1705, Ga 1085.

Über die stablaute ist im einzlen noch folgendes zu bemerken:

Ausnahmweise scheint ch (= tš): k zu reimen: Cl 464 cheuetayn: charged | : kyst; viell. gilt hier die form chyste (bei Chaucer chest). Ungewiss ist, ob Ga 1310 clepes: chamberlayn | : choses, 1742 comez: chambre | : closes, 2011 called: chamberlayn | : cofty im anvers nur ein stab steht; darf man viell. in den beiden letzten fällen die pikardische form cambre annehmen? Auffallend ist ferner Ga 1081 Now acheued is my chaunce | I schal at your wylle; viell. ist schal durch chese zu ersetzen.

Verschlusslaut g. In gest (ae. gest) ist durch an. einfluss (gestr) verschlusslaut eingedrungen, Cl 641, 830 u. s. f.; gyng (ae. genge, an. gengi) Ga 225 hat ebenfalls verschlusslaut. Bei gyue mag der anlaut des prät. auch in den übrigen formen eingedrungen sein, Cl 731, Ga 288 u. s. f. (aber Ga 1964 zef: yourez: your), in anlehnung daran wol auch in gyft Ga 288 u. s. f.,

auch Ga 67? Dasselbe verhältnis scheint bei biginne vorzuliegen, Cl 947, Ga 495 u. s. f.

Wenn urgerm. ă zu grunde lag, herrschte schwanken: g hat wol gered (ae. gearwian) Cl 1344, Ga 179 u. s. f., gere (ae. gearwe) Cl 1811, Ga 584 u. s. f., geder (ae. gædrian) Cl 1363, Ga 777 u. s. f., unbestimmt ist agayn Ga 1638.

Schwankenden gebrauch zeigt to get; es stabt mit verschlusslaut gete prt. E 241, geten pl. prt. Ga 1171, geten ptc. Cl 1505, Ga 1625, 2480; ungewiss ist Ga 1571 get:bonk: bak |: bigynez, wo vielleicht doppelreim mit g anzunehmen ist; Cl 1528 goudes: giues: god: forzeten, viell. doppelreim goudes: god und giues: zeten? Auch das subst. get Ga 1638 lässt keine entscheidung zu. Reibelaut z scheint zu staben: zat prt. Cl 66, forzet prt. Cl 463, under-zede (nach Morris prt., viell. prs.) Cl 796, forzeten ptc. Ga 1485.

Reibelaut 3. In folgenden formen mit urgerm. ă scheint der reibelaut vorzuliegen: zarke Cl 758, 1708 u. s. f., zarm Cl 971, zarrande Ga 1595, azayn Cl 665, Ga 1478 u. s. f. Den laut 3 hat zezed (an. geyja) Cl 846, Ga 67, 1215; viell. bestand im Ae. eine nebenform mit 3, oder der verschlusslaut assimilierte sich an j der zweiten silbe; zederly Cl 463, Ga 453 u. s. f. mag aus ge + ae. ædre entstanden sein. Viell. hat zelden (ae. geldan) Cl 665, 1708, Ga 67, 453, 820, 1215, wie im prs. auch in den übrigen formen den reibelaut; Ga 1535 und 2429 sprechen nicht dagegen, da zelde im abvers nicht zu staben braucht.

g und z scheinen zusammen zu staben Ga 1293 ze: Ga-wan | : yos; doch ist dies nicht sicher, da der anvers bereits einen stab hat.

Afrz. g (vor e, i) und j (=  $d\check{z}$ ). Nur einmal scheint  $d\check{z}$ :  $t\check{s}$  zu reimen: Ga 86  $Ioly: Iolyfnes \mid : child-gered$ .

Frz. v und f, die gewöhnlich auseinander gehalten sind, scheinen in folgenden fällen miteinander gebunden zu sein: Cl 1280 vyoles: vesselment | : vertuous, Pa 331 affyen: vanyte | : vayne, Ga 1391 wowche: fynly | : feler, E 53 verray: vigures | : avisyd; Ga 1375 mag doppelreim vorliegen: verayly: venysoun | : fech: byforne.

Frz. v reimt mit germ. w Ga 345 wyth-oute: vylanye | : voyde, 866 ver (ae. wer): visage | : verayly.

Reim wh: w ist nicht selten, z. b. Cl 169 which: wedez | : wrappez, in Cl 6, Pa 5, Ga 15, E 2 mal.

Hin und wieder wird der auslautende konsonant eines schwachen wörtchens bei vokalischem anlaut der folgenden silbe hinübergezogen und stabt wie ein anlautender konsonant: Cl 65 an oper: nayed, 480 Noe: nymmes: anon, 481 Noe: anoper, Pa 66 wyth-outen oper, 137 an-on: norp, Ga 132 an oper: noyse: newe, 134 unepe: noyse, 2141 pyn awen nye; viell. 1552 Ne non euel on nawper halue | nawper pay wysten, auch doppelreim euel: halue | nawper: nawper ist möglich. Mit Lawrence (Chapters on allit. verse, London 1893, s. 98) ein hinüberziehn in Cl 1779 anzunehmen, ist nicht notwendig, da vokalischer reim vorliegt: With-inne an oure of pe nyzt | an entre pay hade.

Die eigennamen Gawayn und Guenore staben wie in MA bald mit G, bald mit W, z. b. Gawan 109, 375, 390, Wawan 343 (hs. G) 559, 906, Guenore Ga 109, Wenore 945 u. s. f.

## Vokalischer stabreim.

Während im Ae. die vokalisch anlautenden wörter sogenanntes knackgeräusch hatten, ist dasselbe im Ne. nicht mehr vorhanden.

Aus dem umstande nun, dass in MA viele vokalische reime vorkommen, aber keineswegs nach vokalgleichheit gestrebt wird, schließt Lawrence s. 110, dass das knackgeräusch in MA und im Altschottischen überhaupt noch vorhanden war. Um diese ansicht zu stützen, weist er darauf hin, dass sich im norden ebenfalls 'der verwandte laut h' viel besser gehalten hat als im süden.

Dasselbe kann auch für unsre gedichte, deren heimat im nördlichen mittellande oder südlichen norden zu suchen ist, geltend gemacht werden, indem hier bei reichem vokalischen reim durchaus keine vokalgleichheit angestrebt wird. Morsbach § 84 dagegen meint, dass gegen schluss der ae. periode das knackgeräusch zum leisen einsatz übergegangen sei, auch im Schottischen; die alliteration ungleicher vokale sei kein zwingender grund, das knackgeräusch anzunehmen.

Bestimmtes lässt sich darüber nicht sagen.

Reim von gleichen vokalen liegt vor: a Cl 411, 713, 1035, 1301, 1470, Ga 171, 241; e Cl 241, 277, 1006.

Sonst reimen immer ungleiche vokale miteinander: z. b. Cl 1314 apel: alle |: israel, 761 apel: Abraham |: onez, 747

erfe: euel | : usle, 782 ilk: euen | : aungels, Ga 113 Ywan: Uryn | : ette u. s. f.

Hierher gehören auch die reime mit franz. h muette, z. b.: Cl 14 honest: ut-wyth | : in-with, Ga 2412 on : oper | : honoured u. s. f.; Cl 1659 huge (h aspirée?): insyzt | : aune.

Eine besondre eigentümlichkeit des vokalischen stabreimes in unsren gedichten besteht darin, dass sehr oft germ. h mit vokal reimt, z. b.: Cl 11 hondel: aune | : usen, Ga 5 Ennias: athel | : highe, E 4 Erkenwolde: hope | : holy u. s. f. Über die häufigkeit sieh Trautmanns s. 1 angeführte schrift, s. 31 und Anglia V Anz. s. 23 f.

# 11. Anzahl und stellung der stäbe.

Der anvers hat gewöhnlich zwei stäbe, der abvers einen stab. Kommt in anversen neben einer starktreffigen noch eine schwachtreffige stabende silbe in betracht, so wird sie, wenn sie auch in der senkung steht, als stab mitzurechnen sein. Auch über die erforderliche anzahl der stäbe (2 bezw. 1) hinaus mag der dichter schwache mitstabende silben als stab verwant haben, da er, wie sichre verse mit drei bezw. zwei schweren stäben beweisen, nach reichem stabreim strebt.

Der untersuchung über anzahl und stellung der stäbe liegen die ersten tausend langzeilen von Cl und Ga, und E zu grunde. Die zahl der verse, die durch schwache, in der hebung stehende silbe reichen stabreim aufweisen, ist in () angegeben.

#### Stab im abvers.

|                         | Cl        | Ga  | ${f E}$ |            |
|-------------------------|-----------|-----|---------|------------|
| Einen stab haben        | $\bf 892$ | 835 | 305     | ٧v.,       |
| er steht im 5. takte in | 682       | 597 | 224     | n 1        |
| " 6· " "                | 199       | 213 | 73      | <b>n</b> , |
| " 7. " "                | 0         | 12  | 1       | <b>"</b>   |

Dass unser dichter im gegensatz zu andren nur in einer sehr geringen zahl von versen den hauptstab in den letzten takt legte, rührt daher, dass er nach belieben auch leichte silben staben ließ, während z. b. in MA fast nur schwere silben staben.

In der senkung bezw. im vorschlag steht der hauptstab in den s. 39/40 angeführten versen.

Cl Ga  $\mathbf{E}$ Zwei stäbe haben 78 (47), 114 (53), 31 (15) vv.; sie stehn im 5, und 6, takte in 53 61 19 5. , 7. 17 **40** 12 6 13 0

In der senkung steht ein stab Cl 1 cówpè coménde; im vorschlag und in der senkung Cl 554 byhóuèz be cléne.

Drei stäbe haben in Cl 6, Ga 13, E 1 vv., z. b. Cl 35 pat hyz honour haldez, 150 pe urpe he bi-holdez.

## Stab im anvers

| Stab im anvers.                                                   |              |       |      |         |      |               |            |          |                   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|---------|------|---------------|------------|----------|-------------------|
|                                                                   |              |       |      |         |      | Cl            | Ga         | ${f E}$  |                   |
|                                                                   | $\mathbf{Z}$ | wei   | stäl | be hal  | en   | 758           | 696        | 251      | vv.; sie stehn    |
| im                                                                | 2.           | und   | 4.   | takte   | in   | 436           | 352        | 144      | <b>"</b> '        |
| "                                                                 | 1.           | 77    | 3.   | "       | 77   | 128           | 158        | 35       | <b>"</b> )        |
| 71                                                                |              |       |      | . 39    | 77   | 51            | 65         | 26       | n 1               |
| 77                                                                | 1.           | 77    | 4.   | n       | 77   | <b>68</b>     | 55         | 17       | 77 7              |
| n                                                                 | 1.           | n     | 2.   | 77      | 77   | 34            | 38         | 13       | n )               |
| 77                                                                | 3.           | 77    | 4.   | ,,      | n    | 8             | 12         | 1        | n ,               |
| ein st                                                            | ab           | in de | er s | enkun   | g in | 30            | 14         | 13       | n ·               |
| im vorschlag Cl 134, 197, 624, Ga 44, 1126, E 235 und viell. 346. |              |       |      |         |      |               |            |          |                   |
|                                                                   |              |       |      |         | Cl   |               | Ga         | ${f E}$  |                   |
| Dr                                                                | ei           | stäb  | e h  | aben    | 190  | (61),         | 197 (69    | ), 56 (1 | 3) vv.; sie stehn |
| im 1.,                                                            | 2.           | und - | 4. t | akte ir | 123  | }             | 143        | 37       | <b>"</b> )        |
| <b>"</b> 1                                                        | , 2.         | ,,    | В.   | n n     | 28   | }             | 14         | 7        | »                 |
| , 1.,                                                             | 3.           | , 4   | 4.   | n n     | 22   | }             | 17         | 8        | <b>"</b> )        |
| , 2.,                                                             | 3.           | " ·   | 4.   | , ,     | 17   | •             | 23         | 4        | <b>"</b> •        |
| Vi                                                                | er           | stäb  | 9 8  | cheine  | n 14 | ļ             | <b>25</b>  | 5        | vv. zu haben,     |
| z. b.                                                             | Cl :         | 18 de | h    | oneste  | in   | his h         | ous-hol    | de, E 1  | 43 pe maire with  |
| mony mazti mene.                                                  |              |       |      |         |      |               |            |          |                   |
|                                                                   |              | -     |      |         |      | $\mathbf{Cl}$ | Ga         | ${f E}$  | •                 |
|                                                                   | _            |       |      |         | 1    | _             | ^ <b>=</b> | •        | . 1 .             |

|       |     |       |    | $\mathbf{Cl}$ | Ga  | ${f E}$ |            |          |
|-------|-----|-------|----|---------------|-----|---------|------------|----------|
| Einen | sta | b hab | en | 7             | 27  | 3       | vv.;       | er steht |
| im    | 1.  | takte | in | 0             | 4   | 0       | <b>"</b> ) |          |
| n     | 2.  | n     | "  | 3             | 9   | 0       | <b>"</b> ' |          |
| 77    | 3.  | 77    | 77 | 0             | 4   | 3       | " )        |          |
| n     | 4.  | 77    | "  | 4             | 9 . | 0       | <b>"</b>   |          |

Der einzige stab scheint in der senkung zu stehn: Ga 311 sourquydrye.

Cl 222 ist zweiter stab herzustellen durch ändrung von weued in sweyed, vgl. 788, Pa 429.

Hier und beim anverse musste eine reihe von versen außer betracht bleiben, die bereits oben an verschiednen stellen besprochen sind. Verse ohne stab s. u.

Gelegentlich finden wir in unsren gedichten, doch nicht in so ausgedehntem maße wie in MA, dass derselbe stablaut mehrere aufeinander folgende verse bindet. Reihen von 2 versen mit gleichem stabe finden sich in Cl etwa 100, Pa 35, Ga 100, E 12 mal, reihen von 3 versen in Cl 3, Pa 3, Ga 6, E 1 mal; nur an 2 stellen (Cl 549, Ga 670) haben wir eine reihe von 4 versen.

# Doppelreim.

Hin und wieder haben unsre verse doppelreim, z. b. Cl 299 Sem soply pat on | pat oper hyzt cam, 995 In a stonen statue | pat salt sauor habbes u. s. f. Solche verse mit der reimstellung  $a: a \mid b: b$  sind bei der zählung der stäbe berücksichtigt worden.

Ferner mag doppelreim vorliegen

a:b|:a:b, z. b. Cl 327 forward|: festen: wyse, 505, Ga 215, 293, 377, 663, 906, 1223;

 $a:b \mid :b:a$ , Cl 67  $hyzez:bozt \mid :bowe:haf$ , 608, 958, Ga 90, 350, 544;

a:a:b|:a:b, Cl 11 hondel:aune:body|:usen:bope, 481, Ga 67, 370, 421, 831, 1054, E 34, 61, 77;

a: a | : b: a: b, Cl 166 honest: haly | : lest: harm: lache, Ga 632;

a:b:b|:b:a, Cl 538 hole-foted:fowle|:flod:hyzez, Ga 111, E 220, 308;

a:b:a | : a:b, Cl 476 drezly:longe:day | : dorst:lyzt, Ga 108, 610, E 124;

 $a:a \mid :a:b:b$ , Ga 110 Agrauayn:  $a \mid :oper:syde:sittes$ , viell. E 300:

 $a \mid : b : a : b$ , Ga 454 knyzt  $\mid : men : knowen : mony;$  $a : a : b \mid : b$ , Ga 704 herde  $: any : karp \mid : knyzt$ ,

#### Verse ohne stab.

Cl 282 with a bone chere.

69<sup>2</sup> sower hym pe pryd, viell. so werp, vgl. 284; Knigge s. 55 meint, sower = swer.

7452 & lozly hym ponkkez, l. hezly, vgl. Ga 773.

1669 Watz not pis ilke worde wonnen | of his mowpe one, viell. [per] watz not pis ilke worde | wonnen of his mowpe.

Ga 2362 lowande bryzter, l. glowande, vgl. Pa 94.

9582 with mylk-quyte vayles, 1. chalk-guyte, vgl. 798.

9712 he went hem azaynes, viell. lepez h. a. (= er geht schnell), vgl. 981.

12082 sayde pat fayr lady, l. gaye lady, vgl. 1248.

13342 & bere of pe knot. 19062 cachez l. lachez.

1941 pe chepez pat I azte.

E 19 pat ere wos [sett] of Appolyne, vgl. 24; oder stabt Appolyne | : Petre?

Sieh auch unter den zu kurzen versen.

Viell. haben wir ebenfalls doppelreim

Cl 345 now: noe | : art: al (nicht wie Lawrence s. 98 meint: oure | : al), 1573 taken: two | : benne: brydde.

E 192  $lant: lyfe \mid : hym: al.$ 

# 12. Die sprache (formenlehre).

Verb. In bezug auf die flexionverhältnisse verweise ich auf die darstellung von Dr. Schwahn: Die Konjugation in Sir Gawayn and the Green Knight und den sogenannten Early English Alliterative Poems, beilage zum jahrbericht der Neuen Realschule zu Straßburg 1884. Schwahn gibt nicht die flexion in der legende.

Die endungen sind folgende:

Präs. ind. sg. 1. -e, 2. -es (-ez), 3. -es (-ez); pl. -e, -en. konj. sg. -e; pl. -e, -en.

imp. sg. -e bei den schwachen verben; analog auch bei starken: farė Cl 621, 929, blynnė Ga 2322, biknówè E 221; pl. -es (-ez) und vor pron. gern -e.

inf. -e, -en.

part. -ande; mit -yng nur pernyng Ga 611, sykyng 753, forlancyng 1334, gruchyng 2126.

Prät. der starken verben: in d. sg. ohne endung; pl. -e, -en. part. -en.

Prät. der schwachen verben: ind. sg. 1. -e, 2. -e, -ez, 3. -e; pl. -e, -en; schwach ist auch fonde (schon ae. funde) Ga 1875, aber fonde 694.

part. -ed.

# Silbenmessung.

Zweisilbige formen: Ungedecktes -e hat in der regel geltung; stumm ist es im innren außer in den s. 25 angeführten fällen: präs. ind. sg. 1. know Ga 325, be-seche 753, 776, gif 1383, 2395 (viell. ist sir zu streichen), halde 2393; pl. 2. knowe Ga 546 | konj. sg. 2. bere Cl 582, saye E 273 (in der hs. sayes); pl. 1. make Ga 1681, glow E 171; 2. wyt Ga 1820, trawe 2112 imp. sg. make Cl 309 (auch ma ist möglich, vgl. 625), loke 944 (pl.?), 1069, folz 1062, sweze Pa 72, preue 288, kepe Ga 372, techę 401, tellę 401, delę 2285, say E 279 || inf. melę Cl 748 (viell. urspr. (for) to, oder such ohne artikel), lenge 807, wayte 1552 (viell. nach 1567 zu ändern: to wayte what pat wryt wolde), wyt 1630, help Pa 496, sitte 527, grant Ga 273, bid 344, sech 549, glade 989 (viell. ist sir von einem schreiber eingeschoben), mete 1061, teche 1069, de-prece 1219, fylle 1405, pyne 1538, take 1540, rech 2059, hyz 2121, welde 2430, telle 2444, synge E 129, lye 264 || prät. ind. sg. 1. kest Ga 2275; 3. went Cl 857, sayde 919, Ga 1091, 1113, 1846, couth 1299, hit 2153 (prs.?), sette 2230, 2332, hatte E 25, ditte 116; pl. 3. seze Ga 672.

In einigen fällen kann man zweifeln, ob -e stumm ist oder ob man anders lesen soll: präs. ind. I fynde oder mit verschl. fynde per he for- Cl 203, I zelde Ga 1215 und I lovue 1256 oder leichten zweisilbigen vorschlag, ryde pay oder ryde pay of by Ga 1344, hope ze oder hôpe ze pat he Pa 123 || konj. trave pou oder trave pou ner Cl 587, leue pou oder leue pou wel 1493, ze reche oder reche to a re 906, com ze oder come ze per Ga 2111 || imp. war pe oder ware pe wel Cl 165, ähnl. 545, 1143, bryng me oder brynge mé to pe Ga 2284 || inf. kepe oder képe to hit & Cl 264, wappe oder er pay at-wappe 1205, venge oder vénge mé on her Pa 71, ryse oder rúrd schal ryse Pa 396, joyne oder jóyne wýth hym in Ga 97, fynde oder pine to fynde oder fynde pláce 123, bynde oder bynde yów in your 1211 || prät. ind. sg. lazte oder lázte fór his un- Ga 2499; pl. went oder wénte páy to pe Cl 501, ähnl. 1269.

Besonders gern verstummt im innren -e in den zweisilbigen formen der hilfverben be, haue, may, schal, wil, z. b. are Cl 15, were prt. pl. 607, were konj. 21; haf inf. 972, I haf 69, we haf 95, haf imp. 349, he hade 74, pay had 498; ze may Ga 447,

myzt Cl 567; schal pl. Cl 523, he schulde 566, we schulde 1112; he wolde 126, ze wolde 1153 u. s. f.

Die endungen -en, -es, -ed sind in der regel vollgemessen; -en mag seinen silbenwert verlieren in den s. 33 angeführten fällen, -es in saytz 3. sg. Cl 75, 657, woldez Pa 500, knowez Ga 2242, hades E 224.

Mehr- als zweisilbige formen: Ungedecktes -e fällt in der regel am ausgang des abverses und im innren. Eine ausnahme bilden wol die dreisilbigen wörter mit kurzer erster silbe (s. 8 und 30). Dreisilbig sind ferner außer den s. 21 erwähnten prät. folgende im innren verwant: sýlèd[e] Cl 131, lenged[e] 412, banned[e] 885 (viell. ist pe einzusetzen), laled[e] 913, stryed[e] 1018, cal[le]de Pa 307, lylled[e] 447, debated[e] Ga 68, fayl[e]d[e] 658, wayned[e] 984, 2459, hized[e] 1152, lazed[e] 1623, teldet[e] 1648 (viell. [up] tablez, vgl. 884), loked[e] 2333; lápėd[e] Cl 809, sóuzėd[e] Pa 140, wáynėd[e] 467, likėd[e] Ga 87. Wahrscheinlich sind auch tréspàs[se] Cl 48 und fýltýr[e] 224 dreisilbig.

Das part. präs. auf -ande zeigt in unsren gedichten wie in MA schwanken, z. b. flytandė Cl 950, ridlandė 953, hurlandė 1211, schinandė Ga 269, blycandė 305 u. s. f. — glydandę Cl 296, lowkandę 441, Ianglandę Pa 90, talkkandę Ga 108, herandę pl. 450 u. s. f.

Gedecktes -e (-es, -en, -ede, -ed) ist ebenfalls in der regel stumm. Ausnahmen s. s. 8, 25, 30, ferner im innren rúélèd Cl 953, fýltérèd 1689, sázt[é]lèd Pa 232, britténèd Ga 2, wák[è]néd 119, súnd[è]réd 659; cóuèytes Cl 1054, conquer[é]d 1431, scomfytéd 1784, burnys[sé]t Ga 212, 582, harnays[sé]t 592, honouréd 2412, venquys[sé]t 2482.

Substantiv. Zum germ. subst. 1. Nom., acc. sg. Am ausgang des abverses erscheinen mit unorganischem -e way[e] Ga 670, viell. auch day[e] Cl 494, Pa 329; sope Ga 355, honde 369, 494, E 84, flet[e] Ga 568, ferner viell. nyzt[e] Pa 442. Sicher haben -e myzt[e] Cl 1662 (viell. mýzt[e] 1668) und worlde Ga 1227, am ausgang des abverses Cl 323.

2. Gen. sg. endigt auf -es, -ez (-s, -z). Vor dem regierenden nomen findet er sich außer bei personenbezeichnungen und zusammensetzungen in lyuez Cl 648, worldez 1048, 1802, Ga 261, zeres Ga 67, 453 u. s. f., wandez 215, wyndez 784, tymez 1069, talez 1301.

Ohne endung moder chylde Cl 1303, kyte paune 1697, sister sunes Ga 111, fole houes 459, segge fotez 574, bryge ende 779, trweluf craftes 1527, rach moupes 1907, spere lenpe 2316, fader nome E 318.

- 3. Dat. sg. -e. Der ausgang des abverses weist eine große anzahl zweisilbiger wörter mit dat. -e auf, die im nom. endunglos sind; im innren (s. 21): chépè Ga1940, kók[kè] 2008; bred[ė] 1361, 1610. In mehr- als zweisilbigen wörtern wird wol dat. -e anzunehmen sein in brüny[ė] Ga 2018 (ausg. des abv.), dryztyn[ė] Cl 243, 1065, busmar[ė] 653, haspedė Pa 189 (s. s. 63), cristendamė E 14.
- 4. Plur. -es, -ez (-s, -z). Neben dayes findet sich dawes E 7; fléèz Cl 1476, cneës 1541, viell. féèz Ga 1622.

Abweichende bildung: Vokalische stämme:

Ohne endung: folk Cl 1529, Pa 251, Ga 1126 u. s. f., der Ga 1151; werk(e) E 61 (sg.?), viell. auch wynter Ga 613, E 230; doppelformen syfe Cl 1188, 1417, Ga 1868 (dat.) — syfez Ga 982, myle Cl 1387, Ga 1078 — mylez Cl 674, wyse dat. Cl 1728, Ga 1653 — wyses Cl 1805, zer(e) Cl 1192, Ga 1382, E 208 — zeres Cl 526, E 11, viell. fyng(e) Ga 652, 1080 — fynges Cl 916, Pa 129.

Konsonantische stämme: 1. oxen Cl 66, yzen 588, Ga 304 u. s. f., eghen(e) E 194, 311; 2. fet(te) Cl 618, 802, Pa 251, 273, fote Ga 2225, 2316, fotez Ga 574; kuy Cl 1259; men Cl 774 u. s. f., mannez Cl 515 (viell. falsch überliefert), wymmen Pa 511; twelmonyth Ga 298, 2243; nyzt Pa 294, nyztez Ga 47, 693, 730; 3. breper Ga 39; dezter Cl 270, 866 (dat.), 939, 977, 993, dozterez 814, deztters 899; 4. fend(e) Cl 269, fendes 1341; frend(e) E 176 (adj.?), frendez Cl 399, Ga 714; 5. childer Cl 1300, Pa 388, Ga 280.

Ein nicht umschriebner gen.: monnez saulez Cl 332, bonkez eggez 383, twenty spere len pe 1383, pre dayes dede Pa 354, hors fete Ga 1904 (sg.?); von mehr- als zweisilbigen wörtern nur chyld[e]ryn Cl 684, kythyn[e] 1366, blonkken[e] 1412. Viell. gehört auch fenden (oder fendene?) folk Cl 224 hierher.

Dat.: derė Ga 1157, 1322, 1324, halue Cl 950, Ga 2070, 2165 neben halues Cl 1039, fete Cl 397, Ga 428, am ausg. des abv. Cl 255; tepe Cl 160, E 297.

5. Neben einander finden sich hed Pa 271, 375, Ga 183, 217 — heued Cl 876, 1707, Pa 319, 486, morn Cl 1793, Ga 566,

1404 — morowen(e) E 306, moroun Ga 1208, mornyng Ga 1747, 1751.

Zum rom. subst. 1. Gen. sg. -es (-s) in creatores Cl 191, femmalez 696 (plur.?), basteles 1187, saudans 1364, saudan[e]s 1388, corbeles Ga 1355, mester[e]s-mon E 60, creatures 167, paynymes 203; ohne endung syre sone (= syres s.) Cl 1299, souerayn[es] saze 1670, duches Ga 2465.

- 2. Dat. sg. -e. Am ausgang des abverses to dyspýt[ė] Cl 821, lacė Ga 1851, poynt[ė] 2284, corcė E 177, lakė 302 (Chaucer hat nom. lakė, ten Brink § 69); im reim cacė Ga 1262, s. 6; im innren viell. in córt[è] als fást[e] Cl 1751<sup>2</sup>. Faythė Ga 2469 mag bereits im nom. -e haben.
- 3. Plur. -es (-s). Neben motez Ga 1364 findet sich mote 1141; ungewiss ist, ob trumpen Cl 1402 = nom. oder gen. Der gen. ist nicht umschrieben in aunceterez sunes Cl 258, harlotez speche 874, prophetes childer 1300, nakerýn noyse 1413, Ga 118, besten[ė] blod 1446.

Eigennamen. Ein nicht umschriebner gen. auf -es (s): abrahaméz Cl 650, lothez 836, 887, 981, Salomonès 1171, Arthuréz Ga 29, 309, 2102, 2464, 2522, Ionez 1022, Gawaynėz 1807, Cristes E 16, Bretaynės 32, Augustynės 33; endunglos: noe Cl 425, armenė 447, Baltazar 1149, 1436 (besser Baltazar [ės]), ierico 1216, israel 1314 (nom.?), Caldeè 1316, Bretaygnė Ga 25, Uryn[ės] 113, Hengyst[ės] E 7, Paule 35 (viell. = lat. gen. Pauli); moyses Pa 238, Brutus Ga 2523. Ein dat. -e mag vorliegen: to kryst[ė] Ga 596 (ausg. des abv.), of saynt Paulė E 112 (abv.) und Lóndònė 34 (sonst seltne versform). Saxonės gen. plur. E 24 neben Saxonė 30.

# Silbenmessung.

In zweisibigen formen ist -e, -es, -en silbebildend. Die untreffigen titel sire Cl 900, Ga 377, Dame Pa 31 sind einsilbig, daher die ändrung Ga 1926 (s. 12); natürlich sire Pa 93, dame Ga 470, da sie hier nicht als titel verwant sind. Stummes -e haben außer den fällen s. 25: mete Cl 644, Ga 543, gome Pa 199, syngne Ga 625 (viell. auslassung des rel.), play 1014, wyze 1900; folde Cl 403 (viell. no flesch on folde), worlde E 186, laghe 187 (viell. ist pou zu streichen), soule 305 (viell. per weg); mele Cl 226, bale Ga 2041; best Cl 333, chey(e)r[e] Ga 875, note E 101, maire 143; die erstarrte formel bi God Ga 1110,

1498, 2205, 2250 (vgl. bi gog 390); bi Gód[dè] 1245 ist viell. zu ändern in bi Goddez sun, vgl. 1064. God fayth dat. Ga 381, 1241, 1248, 1535 scheint wie godmon als komp. betrachtet worden zu sein (s. 33). Die endung -es bildet nicht silbe in dayez Cl 442, Ga 1072 (aber dáyèz Cl 295, 353 u. s. f.), bei syrez Cl 799 kann man auch verschleifung annehmen.

Die mehr- als zweisilbigen formen sind am ausgange des abverses anders behandelt als im innren, abgesehn von wörtern der form  $3 \times 2 = 2 \times$ . Während am ausgange des abverses -e, -es im allgemeinen stumm ist, haben diese endungen mit vereinzelten ausnahmen silbenwert, wenn die vorletzte silbe nebentreff hat, s. s. 7. Im innren dagegen gilt -e, -es überhaupt nicht als silbe. Ausnahmen (s. s. 21, 25, ferner s. 51, 52): saztlyng[e] Cl 1795, feztyng[e] Ga 267, wowyng[e] 2367, tokenyng[e] 2488; wodbynd[e] Pa 480, crystemas[se] Ga 283, 683, 734, worchip[e] 984; tyrantrie (hs. tyrantyre) Cl 187, sustnaunce 340, margeryė 556, vyolencė 1071, skarmochė 1186, langagė 1556, sorsory[e] 1576, corage 1806, patience Pa 1, pouerte 35, sacrafysė 239, mesurė 295, Ga 137, gisernė Ga 288, mynstralciė 484, seruisė 940, fraunchis[ė] 1264, cortaysy[ė] 1491, couetysė 2374, trecheryė 2383, quoyntysė E 74, reuerens[ė] 239 — byschopės Cl 1445, 1718, ladyės Ga 950, 2030; alle-kynėz Cl 303, warlowes Pa 258, no-kynnez 346, forwardez Ga 409, 1934, nw zeres 453, 1968, zisterdayez 529, halidayez 1049, day-belle[s] E 117; aungel[e]s Cl 782, tyrauntez 943, corsyes 1034, spyserez 1038, lazarės 1093, meschefės 1164, robbor[ė]s 1269, dublerės 1279, vesturės 1288, fylyolės 1462, lykorės 1521, rybaudės Pa 96, caraldės 159, regiounės 344, guyssewės Ga 578, contrayėz 713, kerchofės 954, ydol[ė]s E 29.

Adjektiv. Neben der gebräuchlichen form much Cl 189 u. s. f. (miche Ga 569, meche E 206) findet sich mukel Cl 52, 514, 1164, Pa 268, 324, mecul E 27, 286, neben lyttel Cl 233 (so meistens), littele E 165 — lyte Cl 119, Ga 701, 1777, 2303.

Die urspr. subst. chef, mayn, daynte sind adjekt. gebraucht: chef[ė] Cl 1272, mayn[ė] Ga 94, daynte[ė] plur. 1253.

Adjektiva mit einsilbigem stamm: Starke flexion: Sg. nom., acc. ohne endung, dat. -e, pl. -e; der plur. alle quykez Cl 567 und wol auch slezez Ga 893 mögen verschrieben sein. Schwache flexion: Sg., pl. -e. Ist sturnen (trumpen) Cl 1402 viell. gen., abhängig von steuen?

Die adj. auf -e, wie clené u. s. f. haben immer -e. Ein starker gen. sg. liegt vor in what nwez Ga 1407.

Diese formen sind zweisilbig, ausgenommen hende Cl 1083, goude vok. Ga 2118 (viell. ist hier und E 225 sir zu streichen), grete 2458, fyne dat. E 173, dere 225.

Nur slayne Cl 55, layde Pa 37, brozt[e] Ga 567 sind flektierte part. in prädikativer stellung.

Flexion der mehrsilbigen adjektiva. Hier herrschen ähnliche verhältnisse wie in MA (B. B. V s. 128, 129).

1. In der stellung zwischen pron. (art.) + subst. ist das mehrsilbige adj. flektiert:

sing.: vrply[che] Cl 35 u. s. f., ausgenommen delful Cl 400, fayrest 1378, Pa 444, gracious Pa 26, E 319, leuest Ga 1802; ferner in folgenden fällen, wo man verschleifung annehmen kann: mukel Cl 52, 366, 514, E 27, 286, hatel Cl 227, vn-happen 573, lyttel 990, Pa 441, wykked 1050, reken 1082, scapel Pa 155, seker Ga 403, ryal 905, 2036, pryuen 1740, better 2278, wouen 2358; in awen[e] Cl 595, Ga 408 u. s. f. fällt das mittlere e: aune Cl 11 u. s. f.; auf -y: worpy Cl 231, myry 804, 1760, Ga 1263, holy 1602, Pa 328, E 4, 127, 319, uncely Ga 1562, ioly E 229;

plur.: fed[e]de Cl 56 u. s. f.; ausgenommen apel Cl 258, 329, Ga 171, reken 756, golden 1525, quelled Ga 1324, hazer 1738, honoured 2412; auf -y: myry Cl 331, sely 490, lefty 977, mody Pa 422, comly Ga 1732.

2. In der stellung vor dem subst. ohne artikel ist es flektiert:

dat. sg. careful[lė] Cl 770 u. s. f.; ausgenommen honest Cl 505, gynful E 237, faitheful 299, ferner folken Cl 271, spitous 845, tryed Ga 77, stollen 1659, unsparid E 335, -y: comly Cl 54, 334, 512, myry 417;

vok. sg. worpelych[e] Cl 471 u. s. f.; ausnahmen: apel Cl 761, mazty E 283;

plur. renischché Cl 96 u. s. f.; ausnahmen: fryuen Cl 298, bounden 322, wykked 570, jolyf 864, lyttel 965, Pa 510, rial 1082, mukel 1164, misschapen 1355, amaffised 1470, heter Pa 373, siker Ga 111, tryed 219, better 353, afel 1654, -y: worfy Cl 718, myry 783, 934, heuy Pa 2, vnsparely Ga 979, crafty E 44, mazti 143.

- 3. Wenn das adj. ohne folgendes subst. mit dem pron. (art.) verbunden ist, scheint es unflektiert zu sein: styffest Cl 255 (viell. ist & einzusetzen), gentyle 1216, wery Pa 163, hendest Ga 26, worpy 1508, styffest 1567, stalworth 1659.
- 4. Nach dem unbestimmten artikel zeigt sich schwanken, z. b. wrakful[lė] Cl 541, worply[chė] 1298 u. s. f., aber gentyle 1235, meruayle Pa 81 u. s. f.
  - 5. In allen übrigen stellungen ist -e stumm.

Steigerung. Der komparativ endigt auf -er, der superlativ auf -est; bei den adj. auf -ly tritt an stelle von -ly -loker bezw. -lokest, z. b. semloker Cl 868, vglokest 892. Verschiedentlich ist der superlativ mit alper- (= aller-) zusammengesetzt, alper-swettest Cl 699, alper-fayrest 1379 u. s. f. Nur einmal findet sich eine umschreibung: most kyd Ga 51. An unregelmäßigen steigerungformen sind dieselben wie in MA vorhanden.

Adverb. Neben -ly haben die adverbia in unsren gedichten -lychė (hs. -ly, -lych), z. b. blyply Cl 82, manerly 91, hastyfly 200 u. s. f., hagherlych[ė] 18, dere-lych[ė] 270, ernest-ly[chė] 277, kyndely[chė] 319 u. s. f. Franz. formen: certez Cl 105, sertayn Ga 174.

Ebenso häufig wie adverbia auf -ly sind die von adjekt. abgeleiteten auf -e: fówlè Cl 1790, lówdè Ga 1623, sórè 1793 u. s. f.; bryzt[ė] Cl 603, gay[ė] Ga 179 u. s. f.; ferrė Cl 97, bryzt[ė] 218, swypė Ga 8, nerrė 237, longė E 97 u. s. f. In diesen zweisilbigen formen ist -e zu lesen, ausgenommen riche E 139. Im übrigen gilt das von MA (B. B. V s. 130) gesagte auch für unsre gedichte.

Anhang. Über den mittelvokal -e- in zusammensetzungen, der in der hs. unregelmäßig gesetzt wird, lässt sich etwas bestimmtes nicht sagen. Notwendig ist -e- in folgenden fällen: sop[e]ly Cl 299, rad[e]ly Pa 65, 351 (viell. [up] radly, vgl. Cl 671), luf[e]lych Ga 981, 1002; lyzt[e]ly Pa 179, Ga 423, 1131, 1830, hyz[e]ly Ga 1587 (alle diese fälle sind durch einschiebung des sehr beliebten ful zu beseitigen); mepēlez Cl 273, Ga 2106, ned[e]les Pa 220 (zu ändern nach Cl 381 nedles [her] note); viell. darf man auch blub[e]rande Cl 1017 hierzu rechnen, wenn man nicht blo [&] blubrande lesen will — azt[e]-sum Cl 411, hol[e]foted 538, luf[e] lowe 707, out[e]-comlyng 876, nwe zer Ga 60 (sonst immer nwe zer), luf[e]-lazyng 1777, swoghe-

sylence Ga 243. Hiervon abgesehn sind die mittelvokale stumm, z. b. sothly Cl 654, 666, softely 822, careful Pa 314, hendly Ga 773, derely 817 u. s. f.

Auch der mittelvokal in rom. wörtern ist in einigen fällen notwendig, in der größren zahl aber viell. als stumm anzusehn: parch[e]men Cl 1134, souerayn 1670 (= soueraynez), drw[e]ry Ga 2449, aber vrnmentes Cl 1284, sostnaunce Ga 1095, comaundement 1303, remnaunt 2401, mysterie E 125, maystrie 234 u. s. f.

Zahlwort. Grundzahlen. 1. on Cl 112, 144 u. s. f.; uchone am ausgang des abverses Cl 71, Ga 829 u. s. f.; one 'allein' Cl 178, Ga 2074 u. s. f., myn one Pa 503, hym one Ga 904, al his one Ga 1048; for pe nonez Ga 844. Cl 155 u. s. f., tow 866, tweynė Cl 674, 782, 788, 1749, Ga 962, twaynė Ga 1864, E 32; bopė 'beide' Cl 242, 824, Ga 828 u. s. f. (das adv. bope Cl 20, Ga 111 u. s. f. ist gewöhnlich einsilbig). 3. pre Cl 298 u. s. f., thre E 49, prynnė C 606, 645, threnen(e) 4. fowre Cl 540, foure Ga 1332, fawre Cl 938, faure E 210. Cl 958, 1015, forp Cl 1764, Ga 1072. 5. fyuė Cl 737, 940. 6. sex Cl 426. 7. seuen Cl 334, 353. 8. azt Cl 24, Pa 11, aztė Cl 331, in azt-sum Cl 411 (nicht = sorrowful [Morris], sondern = eight in all, vgl. Mayhew & Skeat, A concise dictionary of Middle English, Oxford 1888, s. 20). 10. ten Cl 763. 15. fiftenė Cl 405, Ga 44. 18. aghtenė E 208. 20. twenty Cl 757, 759, Ga 1739. 30. pretté Cl 317, pretty 751, 754, 40. forty Cl 224, 369, 403, faurty 741, 743, pritty E 210. fourty Ga 1425, E 230. 50. fyfty Cl 316, 429, 721, fyfté 442. 100. hundred Cl 315, hundreth 426, 442, Ga 743, 1144, hundrid 1000. plur. powsandėz Cl 220. E 58.

Ordnungzahlen (flektiert wie adjektiva): 1. fyrste Cl 205, 222, 494. 2. secounde Cl 427. 3. pryd[de] Cl 300, thrid E 31. 5. fyft[e] Ga 651. 7. seuenpe Cl 361, 427. 10. type Cl 216, tenpe Ga 719.

Zahladverbia: onez Cl 601, 761, 1144; in at onez Cl 402, Ga 895, 1425; twyes Ga 1522, twys 1679; pryez Cl 429, Ga 1936, pryse Ga 1412.

Multiplikativa: double felde Ga 890, twenty-folde Cl 1691.

Über pronomen, praposition und konjunktion vgl. die darstellung in Bonner Beitr. V s. 133 ff.

# 13. Die reimenden schlusszeilen der einzlen abschnitte in Gawayn.

Soviel ich übersehn kann, hat sich bis jetzt nur Schipper über die schlusszeilen unsres gedichtes ausgesprochen. S. 220 seiner Altenglischen Metrik sagt er in anknüpfung an die besprechung des strophenschlusses in der Susanna: 'Mit einem ähnlichen, aber in der reimstellung ababa gereimten schluss aus einem einhebigen und vier daran sich anschließenden zweihebigen (den dreitaktigen sich nähernden) kurzzeilen sind auch die einzlen abschnitte der dichtung Sir Gawain and the Green Knight versehn'.

Schipper scheint sich selbst über den bau dieser schlusszeilen kein klares bild machen zu können; denn was soll man sich eigentlich unter zweihebigen, den dreitaktigen sich nähernden versen vorstellen? Aus diesem grunde und weil ferner unsre auffassung des me. verses mit der Schipperschen nicht übereinstimmt, ist hier eine nähere erörterung wol am platze.

In der Susanna sind die auf den bob folgenden verse mit ausnahme des letzten viertakter; sie sind, abgesehn vom reime, ebenso gebaut wie die anverse der langzeilen.

So sind auch in unsrem gedichte die vier letzten verse viertakter; denn wenn wir versuchen, sie in dieser weise zu lesen, zeigt sich, dass von den in frage stehenden 404 versen die meisten sich dem schema des viertakters fügen und nur 30 verse als dreitakter aufzufassen sind. Dazu kommt, dass die mehrzahl dieser ausnahmefälle durch eine ungezwungne leichte ändrung beseitigt werden kann; eine solche aber vorzunehmen, brauchen wir kein bedenken zu tragen, da einesteils die zahl dieser verse gegenüber den sichren viertaktern so verschwindend gering ist, andresteils unser text unter den händen unsorgfältiger abschreiber sehr gelitten hat. Es sind folgende verse:

- 33 As hit is stad & stoken, viell. darf man die längere form stêdèd einsetzen.
- 247 Bot súm[-quàt] for córtaysye, vgl. 86, 1799.
- 319 He wex as wroth as [pe] wynde, so Pa 410.
- 389 pis dint pát pou [mé] schal drýue.
- 440 He bráydě[s] his blúk aboute, vgl. 621, 1901.

490 pat póu hatz tán [nów] on hónde, oder [úp]on, oder tákèn, vgl. 2448.

532 [Ún]til mézel-màs móne.

687 [Zét] he máde nón abóde.

736 pe knýzt wél [in] pat týde.

966 Hir bódy wátz [ful] schórt & þík, oder bódỳ?

991 Til pat hit watz tyme.

1076 & rýs[ès] & ráykez Þénne.

1176 & dróf [ál] þat dáy wyth Ióy.

1261 pe knýzt with spéchès [ful] skére.

1317 [Bópe] pe álder & pe zónge.

1369 pe lord is comen per-tylle, viell. cómèn?

1475 [Ál] his móde fortó remúe.

1717 With alle pe wo [up]on lýue.

1749 Bot penne he con hir here.

1868 Bi pat [úp]on prýnne sýpe, vgl. Cl 1805.

1921 & [pay] týruen óf his cóte.

1950 & hów pe [foule] fóx watz sláyn, vgl. 1944.

1978 pe knýzt hatz tá[kè]n his léue.

2089 pe burne pat ród hým [per-]bý.

2116 Azáyn[è]s his dýntez sóre, oder [ful] sore.

2117 Zé may nót yów defénde (?).

2138 Ful wél con [be] dryhtyn schape.

2283 I con not hit restore.

2405 Wé schal yów [ful] wél acórde.

2427 [c] paz I be now bigýled.

Die übrigen verse sind wie die anverse unsrer langzeilen gebaut. Sie haben in der regel einsilbigen vorschlag, während nur etwa 80 desselben entbehren; außer dem prt. quod 416, 2280, das 838 auch in der senkung steht, den imp. ta 413 und dos 1533 sind von schweren wörtern die adj. good 129, gret 1149 im vorschlag verwant. Zweisilbiger vorschlag findet sich in 7 vv.: I be- 341, ayper 841, bi pe 1352, I am 1842, to pe 2476, & pe 2477, when he 2504; wahrscheinlich sind die beiden verse 2186 und 2282, in denen man dreisilbigen vorschlag annehmen könnte, anders zu lesen: 2186 Whéper pis bé pe gréne chapélle, indem dem reime zu lieb der gewöhnliche worttreff verletzt wurde; 2282 (Bot) pag my héde fálle ón pe stónez.

Außer betracht geblieben sind folgende verse, die ich aus irgend einem grunde zu ändern geneigt bin: 276 & sáyd (sir) córtàys[e] knýzt, 362 Rýchè to-géder (con) róun, 441 pat vgly bódy pát [per] blédde (oder bódý?), 463 pe kýng & [sir] Gáwen páre, 533 Watz cúmen wyth wýntèr[es] wáge (oder cúmèn?), 839 pér hit Krýst yów for-zélde, 1148 [&] per, 1177 Thús [un]tó, 1647 Such [a], 1892 Sýn he híder cóm, 2021 vche [a], 2425 & pay álle, 2426 With [pe] wýmmen, 2454 Wéldez nón so hýze hawtésse, oder viell. l. syche statt so hyze.

Abgesehn von einigen fällen, in denen wir verschleifung ännehmen können, haben wir dreisilbigen takt und zwar im eingang: Gáwan pat 339, dowellez whyle 1075, letez me 2387, und viell. 810 háylsed þe.

Schwaches -e ist im allgemeinen in gleicher weise wie in den langzeilen behandelt. Auch die treffigung stimmt im großen und ganzen mit der der langzeilen überein, nur chapélle 2282 und viell. hawtésse 2454 mögen dem reim zu lieb den treff auf der ursprünglichen treffsilbe haben.

Zur gegenprobe versuche ich nun die verse als dreitakter zu lesen. Es zeigt sich dann, dass von den 404 versen, selbst wenn ich in der auffassung der dreitakter hier möglichst weitherzig sein will und auch verse mit zweisilbigem vorschlag, dreisilbigem ersten takt und schwerer senkung als solche ansehe, mehr als 50 überhaupt nicht als dreitakter gelesen werden können, z. b. 147 For wonder of his hwe men hade. In diesen fällen eine ändrung vorzunehmen ist sehr schwierig, wenn nicht ganz unmöglich.

Etwa 40 verse haben zweisilbigen (aus zwei wörtchen bestehenden) vorschlag, darunter 13 mit vorschlag wie hit were 58, at pat 464 u. s. f.

Ohne die verse mitzurechnen, in denen man an verschleifung denken kann, haben etwa 54 verse dreisilbigen ersten takt; in den 2025 langzeilen des Ga finden sich ihrer nur 10, in Cl 8, in E 5. Einbezogen sind 11 verse, in denen der erste takt von einer haupt-, einer neben- und einer schwachtreffigen silbe gebildet ist, z. b. Arthour con 275, dérely to 1842 u. s. f., während in den langzeilen sich nur 4 fälle finden: tálkkande bi- Ga 108, Arpour bi- 250, Gáwan watz 495, pite pat 654.

In 3 versen müssen wir sogar im innren solche dreisilbigen takte annehmen, was bei den langzeilen völlig ausgeschlossen ist.

Dass eine schwere treffige silbe in die senkung kommt, ist nicht vereinzelt (12 mal im 1. takt, 17 mal im 2.); sogar die stabende treffsilbe ist nicht ausgeschlossen, z. b. 587 His göld sporez spend with pryde oder 2024 pe burne bed bryng his blonk. Nur 5 langzeilen in Ga, 4 in Cl, 2 in E haben ebenfalls schwere senkung im ersten takt, doch kein stabvers hat solche im innren.

Was die behandlung des schwachen end-e zweisilbiger wörter betrifft, so würde e in mehr als 60 fällen als stumm angesehn werden müssen, ohne dass vokal oder h schwacher wörter darauf folgte; ein notwendiges e aber würde keinmal vorkommen, während in den langzeilen doch in der regel dies e noch geltung hat.

Eine verletzung des regelmäßigen worttreffes würde sich in 12 versen ergeben; allerdings könnte sie durch den reim erklärt werden.

Aus dieser zusammenstellung geht hervor, dass wir tatsächlich viertakter haben.

Wie nun in der Susanna ein regelmäßiger wechsel zwischen vier- und dreitaktern vorliegt, indem auf 3 viertakter immer 1 dreitakter folgt, könnte man annehmen, dass vielleicht auch in unsren versen irgend ein bestimmtes verhältnis bestehe. Dies ist aber nicht der fall, denn die vorkommenden dreitakter verteilen sich in der weise auf die kurzzeilen, dass auf die erste und vierte zeile je 8, auf die zweite 3 und auf die dritte 11 dreitakter fallen.

Einiges ist noch über den stab zu sagen. Der dichter baute reimende verse, doch ist auch hier das streben zu erkennen, möglichst viele stabende wörter zu verwenden. Von den in betracht kommenden 404 versen entbehren nämlich nur etwa 115 des stabes, etwa 211 haben zwei, 77 drei und 1 vers (2024) hat vier stäbe. Weiter spricht dafür der umstand, dass der dichter in den ersten 200 versen nur etwa 50 stablose (gegen 65 bis zum schluss) und sogar 48 dreistaber (gegen 30) bildete.

Gelegentlich scheint der dichter zwei aufeinander folgende kurzzeilen durch den stab gebunden zu haben, und zwar findet sich bindung des 1. und 2. verses etwa 20, 2./3. etwa 5, 3./4. etwa 40 mal.

Zum schlusse sei kurz auf den bobvers hingewiesen, der die viertakter jedes abschnittes mit den vorangehenden langzeilen verbindet. Dieser bald stumpf, bald klingend ausgehende vers hat die gestalt × | ± (×), z. b. 15 wyth wýnne. Den vorschlag bildet gewöhnlich ein leichtes wörtchen, ausgenommen 2304 rizt nów und 2353 boute scápe. Zweisilbigen vorschlag haben 1145 of pe bést und 2042 oper knýffe. In 174 sertáyn und 227 raysóun hat dem reime zu lieb franz. treffigung statt.

An 11 stellen hat der bob den stab der vorangehenden langzeile und 4 mal den des folgenden viertakters.

## Zum texte.

Außer den bereits in den einzlen abschnitten gegebnen ändrungen sind noch folgende anzuführen (M bedeutet, dass die ändrung von Morris herrührt):

- Cl 13 wont] wontes, vgl. Ga 1062.
  - 14 fylpez = fylpiz adj., ne. filthy 'schmutzig'.
  - 30 anwhere] awhere, nicht = aywhere (M).
  - 40 clutte trashes = clouted rags (Skeat, Academy no. 1049, June 1892).
  - 41 totez = extremities (Skeat), nicht = tols (M); die interpunktion hinter oute(;) ist v. 42 hinter pyse zu setzen.
  - 48 in talle ne in tuch = in tale nor in touch, in word nor deed (Skeat).
  - 50 in her] her-in (M).
  - 62 he] pay.
  - 104 by] be.
  - 110 pat [is] demed (M)] pat he demed.
  - 168 sowle] soudly = dirty, vgl. Mayhew & Skeat, s. 210, nicht fowle (M).
  - 212 by] be.
  - 229 pis] zis (M).
  - 231 wilnesful] wilfulnes (M).
  - 237 obedient] obedience (M).
  - 257 forme-foster] forme-fosterez (M).
  - 261 lede] ledes (M).
  - 275 famed wie im Ne., nicht fained (M).
  - 359 stystez] styntez (M).

367 clowde = rock, nicht = cloud 'wolke' (M).

422 rebounde] rebounded.

430 yrez] ypez (M).

553 me] we.

590 pre] per (M).

618 wer waschene] forto waschen, vgl. 802.

654 sothly | sotly (M).

667 hy] by, vgl. 63, Ga 403.

678 to] for to.

820 sour subst. wie im Ne., nicht savour (M).

821 wroth wrozte (M).

840 worde] wordez.

843 hym] hem (M).

864 & (= and) 'wenn', vgl. MA 134, 339.

913 pen] pen logly 'demütig', vgl. 614, 745.

945 kayre-ne con; -ne als negation gefasst, stört den sinn; M hält -n(e) für die endung des inf., dann aber ist der vers zu kurz. Mit Prof. Trautmann möchte ich en-con lesen und dieses en- für das alte on- halten. Noch Orm 2801 sagt onginnen. Also encon nordengl. für engon. Der sinn ist dann: 'sie machten sich auf den weg'.

956 swe] sweyed (M).

981 Hinter schulder ist die interpunktion (.) zu tilgen.

1002 pat ist demonst. zu nazt; alle ist zu streichen.

1009 blake(,) gehört attributivisch zu askez.

1075 abos] a bos = a boose (Skeat), nicht abof (M).

1111 sovly (M soverly)] soudly oder solwy (nach Stratmann = dirty).

1123 wax] wax ho (M).

1155 forloyne] forloyned.

1159 Die schreibung *Iherusalem* beruht auf falscher auflösung des herausgebers; es ist ungewiss, ob der dichter u gesprochen hat; ebenso 1180, 1235, 1441.

1231 To Colde scheint unter dem einfluss des folgenden Calde verschrieben zu sein. Sollte es viell, to-coruen heißen? Vgl. to-kerue 1700.

1330 bi] be (M).

1336 no] on (M).

1383 troched = pinnacled, furnished with thines (Skeat), ebenso Ga 795.

- 1391 to hit med] viell. ful hyze, vgl. Ga. 794.
- 1393 to usched] touched, s. Knigge, s. 114.
- 1414 among[es], vgl. 278, Ga 501.
- 1429 forpe] for pe.
- 1460 ferlyle] ferlyche.
- 1506 bryztz] bryzte (M).
- 1559 ede] bede (M).
- 1562 po calde clerkes lese ich entsprechend 1575 (clerkes of caldye) besser cáldèe, das viell. adj. zu Caldye ist, ebenso 1631 (s. 19).
- 1583 chorles] corles als 2. stab des abverses.
- 1589 lauce (M lance?) mag für layte 'suchen' (Cl 97, 1768, Ga 355, 411, 449) verschrieben sein.
- 1618 stande] standez.
- 1634 tede] ten (M).
- 1672 past] passed.
- 1696 clawres] clawes.
- 1697 paune] pawe, nicht panne (M).
- 1703 laued] loued (M), vgl. Knigge, s. 26.
- 1747 a lof | al of.
- 1759 blykned blaykned (M).
- Pa 122 he] ze, Schipper-Zupitza, Alt- und mittelengl. Übungbuch, 1897, s. 146. stape fole] starc fole, vgl. ne. stark fool 'ausgemachter narr'.
  - 189 haspede = prät. von haspien, s. Wülcker, Angels. Leseb. II s. 239, nicht = dat. von dän. haspe (M).
  - 235 serue] cerue, s. Knigge, s. 62, nicht sterue (M).
  - 349 lo] to.
  - 408 paz] & paz, nicht mit M & with-helde.
  - 427 me] pe.
- Ga 11 to Tuskan ist abhängig von ricchis hym v. 9.
  - 262 preue] preued, vgl. Mätzner, Altengl. Sprachproben I, 314.
  - 418 lut] lutes, vgl. Mätzner I, 318.
  - 427 felle (M) ist unnötig, da hit prädikat ist, hit = fall upon (Stratmann). Als stab gilt hede: halce | : hit: erhe.
  - 479 Da telle von myzt abhängt, ist to zu streichen.
  - 504 weder] welder.

 $\mathbf{E}$ 

```
531 sage = afrz. sage (Knigge, s. 22), nicht = segge (M).
 568 [was] tyzt.
 591 ouer der hs. ist beizubehalten, nicht ouper (M).
 889 sete] swete.
 893 sawes] sauses.
 968 lykker-wys = licorous, delightful, nicht komp. (M).
1053 I wot I ne wot (M).
1080 pyngel pynges.
1097 quyle scheint einmal überflüssig, viell. besser To morn[e]
     pe messe-quyle.
1114 untyztel] until nyzte.
1219 hym] me.
1240 schale = an. scali 'wohnung', entsprechend won 1238,
      nicht = shall, s. 6.
1273 & & of.
1283 paz I were burde bryztest, pe burde] paz ho were burde
     bryztest, pe burne (M).
1396 trawe ze] trawe.
1445 hyghe ist als überflüssig zu streichen.
1457 of on.
1540 toruayle trauayl.
1545 fole folie, nicht = fool (M).
1595 zedoun zede doun (M).
1603 brachetes] braches.
2060 in-to] in-to pe.
  55 clerke] clerkes.
  70 prises prikes 'brecheisen'.
  74 to to for to.
  93 space speche.
 111 by ist zu streichen.
```

262 ne no] be no.

156 clucle] cluue 'anhaltpunkt'.

255 trowid euer] tronid be.

192 goste, lyfe goste of lyfe, vgl. Cl 325.

Da die s. 1 erwähnte abhandlung von Dr. Steffens erst nach fertigstellung dieser arbeit gedruckt wird, konnte ich sie noch nicht verwerten.

M.-Gladbach.

Dr. Joseph Fischer.

## Beiblatt zur Anglia.

## Mitteilungen über englische Sprache und Litteratur und über englischen Unterricht.

Preis: Für den Jahrgang 8 Mark. (Preis für 'Anglia' und 'Beiblatt' jährlich 24 Mark.)

XII. Bd.

März 1901.

Nr. III.

## I. SPRACHE UND LITTERATUR.

Studien zum germanischen Alliterationsvers. IV. Heft. — Die alliterierende Langzeile in der mittelenglischen Romanze Sir Gawayn and the Green Knight. Von Dr. Bruno Kuhnke. 88 ss. Berlin, Felber 1900. 3 mark. 1)

In der einleitung zu der vorliegenden abhandlung giebt der verfasser zunächst einen kurzen überblick über die beiden richtungen in dem 'alten widerstreit der meinungen auf dem gebiete des mittelenglischen alliterationverses', über die zweihebungen- und vierhebungenlehre. Er wirft Luick vor, dass er trotz seiner von ihm selbst für eine versuntersuchung aufgestellten forderungen z. b. übersehn habe, dass manche verse drei schwere stäbe aufweisen. Ferner hätten weder Luick noch Schipper 'in ihrer vorgefassten meinung' überhaupt geprüft, ob nicht jede der beiden halbzeilen mehr als zwei hebungen haben könne. Wenn man bloss zwei hebungen annähme, ergäben sich die von Trautmann (Anglia XVIII s. 93) gerügten misstände; ausserdem gäbe es 'nach der eignen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Da herr prof. Trautmann wenige tage nachdem er Kuhnkes buch von der redaktion zur besprechung erhalten hatte, eine erholungsreise ins ausland antreten musste, hat er zum ersatz dr. Fischers ursprünglich für die Bonner Beiträge bestimmte besprechung eingesandt, deren ausführungen in allem wesentlichen seine ausdrückliche zustimmung haben.

aussage Luicks und Kösters' noch viele verse, die sie nicht zu skandieren wüssten. Auch die von Schipper und Luick angeführten 'direkten zeugnisse von zeitgenossen', die mehr als zweihundert jahre nach dem aufblühn des me. stabenden verses geschrieben haben, seien nicht einwandfrei. 'wenn man erwägt, wie grosse veränderungen die englische sprache in der zeit zwischen dem XIV. und XVI. jahrh. erfahren hat, insbesondre auf dem gebiet des auslautenden e und damit der silbenmessung überhaupt, wie namentlich auch in den metrischen anschauungen durch die inzwischen eingetretne nähere bekanntschaft mit den metren der klassischen literatur eine umwälzung eingetreten ist, darf es uns nicht wunderbar erscheinen, wenn die metriker der zweiten hälfte des XVI. jahrh. für den bau des alt- und mittelenglischen alliterationverses . . . kein verständnis mehr hatten, und diese verse nach anapästischem oder daktylischem rhythmus lasen, ihnen also nur zwei hebungen zuteilten', wie das auch Trautmann a. a. o. gezeigt hat.

Weil also die von Schipper, Luick u. a. vertretne zweihebungenlehre auf den me. stabvers nicht anzuwenden sei, und da es bis jetzt an der genaueren durchforschung einer einzlen dichtung auf grund der vierhebungenlehre fehle, will verfasser an einem einzlen denkmal nachweisen, dass die von Kaluza, Kögel und Trautmann verteidigte vierhebungenlehre auf den me. stabvers des XIV. und XV. jahrh. 'anwendbar' ist. Die bei anwendung der zweihebungenlehre entstehenden schwierigkeiten fielen bei annahme von vier hebungen weg. Für den zweiten halbvers (abvers) ergäbe sich, dass die ansicht Trautmanns, der demselben nur drei hebungen zuweist, wahrscheinlich das richtige treffe, sodass die me. stabzeile aus 4 + 3 hebungen sich zusammensetze. Die untersuchung erstreckt sich auf die 2025 langzeilen von Sir Gawayn and the Green Knight mit ausschluss der gereimten kurzzeiligen abgesänge.

Bei der untersuchung der ersten halbzeile (des anverses) weist Kuhnke darauf hin, dass die 332 vv. in Ga mit drei schweren stäben (= 17 %) für die anhänger der zweihebungenlehre nicht befriedigend zu erklären seien, wol aber nach annahme von vier hebungen. In engem anschluss an die von Kaluza (Studien zum germanischen Alliterationsvers I, II) für ae. vers aufgestellten grundformen unterscheidet Kuhnke:

- Wenn die dritte hebung der zweiten untergeordnet ist, haben wir den sogenannten typus D<sup>2</sup> oder B, je nachdem die erste hebung stärker oder schwächer getreffigt ist;
- 2. ist die zweite hebung der ersten und die vierte der dritten untergeordnet, entsteht der typus A;
- 3. 'verbinden sich die drei letzten hebungen des verses zu einem takte' (die bezeichnung 'takt' in dieser bedeutung nennt schon Trautmann bei besprechung der zwei ersten hefte der Studien zum germanischen Alliterationsvers 'äusserst unglücklich', Beiblatt zur Anglia V s. 135), liegt die grundform C vor, bezw. D¹, wenn die erste hebung durch ein stärker getreffigtes wort ausgefüllt ist und daher alliteriert.

In bezug auf den ausgang des anverses stellt verfasser fest, dass es im me. verse keinen unterschied macht, ob der letzten treffigen silbe noch eine untreffige folgt oder nicht.

Weiter unterscheidet K. verse mit verstärkter alliteration, d. h. mit mehr als zwei stäben, verse mit normaler alliteration, d. h. mit zwei reimstäben (in D² auf der ersten und zweiten, in B auf der zweiten und vierten, in A auf der ersten und dritten, in C auf der zweiten und dritten hebung), und verse mit unrichtiger verteilung der stäbe (z. b. D²-verse mit alliteration auf der ersten und vierten, A-verse mit alliteration auf der ersten und vierten oder auf der zweiten und dritten hebung) oder mit mangelhafter alliteration, d. h. mit nur einem stabe.

Den typus D<sup>2</sup> und ebenso B teilt verfasser in verschiedne gruppen je nach der verteilung der senkungen: I. Alle senkungen sind ausgefüllt. II. Die senkung nach der ersten hebung fehlt. III. Die senkung nach der zweiten hebung fehlt. IV. Die senkung nach der dritten hebung fehlt. V. Die senkung nach der ersten und zweiten hebung fehlt. VI. Die senkung nach der zweiten und dritten hebung fehlt. VII. Alle senkungen fehlen. Diese sieben gruppen erfahren eine weitre einteilung nach der beschaffenheit des wortstoffes, aus denen die zweite und dritte hebung und die dazwischen stehende senkung gebildet sind.

Der umstand, dass die letzte hebung der A-verse im Ae. nur äusserst selten ein selbständiges wort ausfülle, während im Me. dies sehr häufig der fall sei und oft sogar eine senkungsilbe zwischen der dritten und vierten hebung stehe, sei 'der beste beweis dafür, dass die me. alliterationdichter bestrebt waren, in der ersten halbzeile die vierzahl der hebungen zu klarem, unzweideutigem ausdruck zu bringen'. In bezug auf die stabsetzung in diesem typus, in dem im Ae. der stab auf der ersten und dritten hebung ruht, wird erwähnt, dass hier manchmal die erste, zweite und dritte, oder erste, dritte und vierte, oder alle hebungen, oder nur die erste oder dritte staben, dass sogar hin und wieder nur die zweite und vierte oder nur die zweite oder vierte hebung alliterieren. Hier sei es aber die treffigung der übrigen wörter, die den rhythmus der A-verse herstelle. Dieser typus zerfällt in unterabteilungen je 'nach der verteilung der dritten und vierten hebung'; in jeder dieser unterabteilungen kann weiter die senkung nach der dritten hebung ausgefüllt sein oder fehlen.

Die C-verse zerfallen in verschiedne gruppen, je nachdem die senkung nach der dritten hebung ausgefüllt ist oder fehlt, mit der weitren einteilung nach dem vorhandensein oder fehlen der übrigen senkungen.

Der abvers gehe in der regel auf eine schwächre hebung aus; ob diese silbe als wirkliche hebung zu rechnen sei, müsse dahingestellt bleiben. Da beim abvers, nicht wie beim anvers, die beiden letzten hebungen auf die beiden letzten silben fallen, stehn nach K. die abverse den ae. typen näher, und es lassen sich hier bei den A-versen die typen des ae. verses ziemlich klar erkennen.

Bei den A-versen gilt die verteilung der einzlen senkungen als einteilunggrund. Die weitre scheidung richtet sich nach den verschiednen ae. typen Kaluzas: 3, 4, 10, 13 bezw. 2, 3, 7, 8, 9, 13, 29 bezw. 1, 11 bezw. 1, 6, 11.

Die C- und D¹-verse gliedern sich in solche mit und solche ohne senkung nach der zweiten hebung; je nachdem nun der auftakt und die senkung nach der ersten hebung ausgefüllt ist oder fehlt, bilden sich weitre unterabteilungen. Ebenso wie beim anvers lassen sich auch beim abvers drei verse unter den aufgestellten typen nicht unterbringen.

K. glaubt mit seiner untersuchung den beweis erbracht zu

haben, dass der me. vers viermal gehoben ist. Nach einer zahlenmässigen angabe der häufigkeit der einzlen formen kommt er zu dem schlusse: da in den abversen regelmässig die senkung nach der dritten hebung fehlt, was bei den anversen nur selten, in 15% der verse, der fall ist, 'werden wir wol besser tun, für die zweite halbzeile mit Trautmann nur drei volle hebungen anzusetzen, wobei jedoch als überrest der ursprünglichen vierten hebung die forderung einer schwachtreffigen oder untreffigen schlussilbe, also klingender ausgang bestehn blieb'.

Drei bogen der vorliegenden schrift waren bereits im April 1899 als Königsberger dissertation erschienen. Daher wird es vielleicht befremden erregen, dass ich in meiner bedeutend später erschienenen doktorschrift 'Die stabende langzeile in den werken des Gawayndichters' Bonn, Juni 1900, ss. 1-32, deren druck bereits seit monaten abgeschlossen ist und die vollständig im XI. hefte der Bonner Beiträge zur Anglistik veröffentlicht wird, die schrift Kuhnkes nicht erwähne. Dieselbe war mir entgangen, bis ich erst jetzt, nachdem sie als IV. heft der von Kaluza herausgegebnen Studien zum germanischen Alliterationsvers erschienen ist, darauf aufmerksam wurde. Zur entschuldigung führe ich an, dass der versbau in den werken des Gawayndichters noch keine eingehende bearbeitung gefunden hatte, als ich herbst 1898 mich diesem stoff zuwante. Da ich auch keine anzeichen für eine bevorstehende fand, glaubte ich sicher zu sein, dass mir niemand mit einer solchen untersuchung zuvorkommen würde, leider zu sicher, wie die erfahrung gezeigt hat. Daher benutze ich die gelegenheit, hier das nachzuholen, was ich in meiner abhandlung aus dem angeführten grunde unterlassen habe, nämlich zu den ausführungen Kuhnkes stellung zu nehmen.

K's abhandlung ist insofern mit freuden zu begrüssen, als der verfasser grundsätzlich auf demselben standpunkte steht wie Trautmann und seine schüler, dass nämlich der me. stabvers viermal gehoben ist. Im grossen und ganzen kann ich der klar geschriebnen einleitung von meinem standpunkte aus zustimmen. Sehr zu bedauern aber ist es, dass dem grossen fleiss, mit dem der stoff zur arbeit zusammengetragen ist, nicht der erfolg zu teil geworden ist, den man ihm hätte wünschen dürfen.

Denn in der untersuchung schlägt K. einen verkehrten weg ein, indem er krampfhaft die von Kaluza für den ae. vers aufgestellten 'typen' festhält. Der vorwurf, den Trautmann in diesem beiblatt zur Anglia (V 135) gegen das system Kaluzas erhebt, 'dass es vom wortstoff aus gemacht ist anstatt vom metrum', trifft daher auch vorliegende untersuchung. Denn 'nur vom metrum aus lässt sich eine klare, übersichtliche, vollständige und in sich notwendige einteilung gewinnen'. Verfasser hätte beachten müssen, dass die bedeutung des stabreims in der me. dichtung, besonders im vorliegenden gedichte, gegenüber der ae. verschwindend gering ist. S. 48 urteilt K. selbst bei besprechung der A-verse (mit regelmässigem stabe in der ersten und dritten hebung), nachdem er die vielen andren vorkommenden stellungen des stabes als unregelmässig bezeichnet hat, dass diese stabsetzung 'eigentlich dem charakter der A-verse vollständig zuwider ist. Die treffigung der übrigen wörter in diesen versen drückt ihnen, auch trotz der falschen stellung der stäbe, dennoch den rhythmus der A-verse auf'.

Wäre K. vom metrum ausgegangen, hätte er niemals v. 1740 1 Hir pryuen face & hir prote (s. 19) zu einem D2-vers, v. 135 1 & he fyrst cource in he court (s. 35) zum B-vers oder v. 1552 1 Ne non euel on nawher halue (s. 49) zu einem A-vers gestempelt; v. 2444 1 pat schál I télle pe tréwly (s. 60) und v. 482 <sup>2</sup> and kéne mén hem séruèd (s. 73) gehören nach K. zum typus A, dagegen v. 380 1 pat póu me télle trúly (s. 70) und v. 1582 and cléne spúres únder (s. 81) zum typus C, und wieder v. 161<sup>2</sup> watz cléne vérdùrè (s. 83) zum typus C, aber v. 168<sup>2</sup> pe proude cropure (s. 85) zum typus D1. Aber wie vv. 1740, 135 und 1552 dieselbe form  $\times |\times |\times |\times |$   $\times |\times |$  haben, so gehören auch vv. 2444, 380 und 482, 158 ( $\times$  |  $\times$  |  $\angle$  |  $\angle$  bezw.  $\times \times | \times \times | \times | \times | \times |$  und vv. 161 und 168 ( $\times \times | \times | \times | \times | \times | \times | \times |$  zusammen. Die einzlen verse sind nur spielarten derselben form, indem der wortstoff wechselt, aus dem die einzlen hebungen und senkungen gebildet sind. Dieser wortstoff hätte zusammengefasst und in einem abschnitte 'hebung und senkung' behandelt werden können, sodass die von K. zwischen den einzlen typen eingeflochtnen bemerkungen sich übersichtlich gestaltet hätten.

<sup>&#</sup>x27;) Das zeichen  $\sim$  soll den bald stumpfen, bald klingenden ausgang des anverses andeuten.

Die angeführten beispiele zeigen zur genüge, wie es mit der vom verfasser angenommnen, den ae. typen entsprechenden einteilung steht.

Unter den sieben beim typus D<sup>2</sup> und B unterschiednen gruppen vermisse ich den fall, dass die senkung nach der ersten und dritten hebung fehlen kann. Diesen eingeschlossen haben wir acht formen für den anvers und vier formen für den drei mal gehobnen abvers:

Dies sind die einzig möglichen gestalten des vier-bezw. dreimal gehobnen me. verses. Die einteilung entspricht allen anforderungen und ist 'klar, übersichtlich, vollständig und in sich notwendig'.

Weshalb nun K. bei den typen A und C seine frühere einteilung verlässt, ist nicht ersichtlich. Der wortstoff wird hier haupteinteilunggrund, und die bisherigen hauptgruppen erscheinen nun als unterabteilungen. Ein ähnliches verhältnis liegt bei den abversen vor: der typus A ist richtig eingeteilt wie typus D² des anverses, während die C- und D¹-verse nach dem vorhandensein oder fehlen der senkung nach der zweiten hebung geordnet sind, natürlich mit den notwendigen unterabteilungen je nach der verteilung der ersten senkung und des auftaktes.

K. begeht also nicht nur den fehler, dass er die spielarten als grundformen und umgekehrt die grundformen als spielarten ansieht, sondern seine einteilung lässt auch die erforderliche einheitlichkeit vermissen, wodurch die ganze darstellung verworren und unklar wird. Der gang der untersuchung hätte folgender sein müssen: Der vers ist ein viermalgehobner; je nach der verteilung von hebung und senkung ergeben sich die erwähnten, einzig möglichen formen; dann konnten unter diese

vielleicht die spielarten aufgezählt werden, was aber bei ihrer grossen menge ohne praktischen wert ist.

Auf s. 9 verweist K. auf die grossen veränderungen der englischen sprache im laufe des XIV. bis XVI. jahrh., insbesondre auf dem gebiet des auslautenden e u. s. f. Luick hat in dem erwähnten aufsatz (Anglia XI s. 573 f.) ebenfalls auf die bedeutung derselben hingewiesen und zugleich den in den reimenden schlusszeilen des Gawayngedichtes gegebnen stoff zur feststellung des wertes des end-e im vorliegenden gedicht benutzt. Das ergebnis dieser untersuchung Luicks, dem ich von meinem standpunkte im allgemeinen mich anschliessen konnte, zeigt, dass das end-e in zweisilbigen wörtern in der sprache unsres dichters zu seiner zeit noch grundsätzlich geltung hatte. Wenn nun auch K. die reimenden kurzzeiligen abgesänge von seiner untersuchung ausschliesst, da er sie wahrscheinlich nicht als viermal gehobne verse betrachtet, so hätte ihm doch die von Luick angestellte untersuchung der reime nicht entgehn dürfen. Er würde sich dann wol nicht mit der bemerkung begnügt haben: 'ein für den vers erforderliches auslautendes -e', — nur auslautendes? s. sem[e]ly s. 42 u. s. f. — - 'das in der hs. fehlt, ist in klammern [e] beigefügt, ein durch elision oder verschleifung zu beseitigender vokal durch einen untergesetzten punkt, z. b. e bezeichnet' (s. 17).

Wann ist denn eigentlich e für den vers erforderlich und wann nicht? K. liest v. 39<sup>2</sup> alle po rich[e] breper (s. 82), aber v. 782 wyth the best gemmes (s. 83), ferner v. 19722 pat he no drechch[e] hade (s. 81), aber v. 530 2 as he worlde askez (s. 84). We shalb ist hier in einem falle e notwendig, im andren aber nicht? Die beispiele zeigen, wie willkürlich K. mit dem 'für den vers erforderlichen e' verfährt. Er fügt sogar öfters e an wörter an, denen geschichtlich kein e zukommt, z. b. s. 49 v. 60 1 Wyle newe zer[e] watz so zep oder s. 18 v. 1519 1 & brost[e] (part.) blysse in-to boure u.s.f. Davon abgesehn beachtet er nicht, dass in der hs. durch fehlerhafte abschrift viele geschichtlich berechtigte e ausgefallen, andre unberechtigte aber hinzugefügt sind. Im allgemeinen hält K. sich genau an die überlieferung, wie folgendes beispiel zeigt: v. 262 as Í haf hérde télle (s. 81) und v. 263 2 as Í haf hérd cárpe (s. 83) sind auseinandergehalten, weil in v. 263 die senkung nach der zweiten hebung fehlt.

Zunächst wäre der text auf die behandlung des schwachen e zu untersuchen gewesen; es hätte sich dann gezeigt, dass man von den sichren versen, d. h. solchen, in denen über die notwendigkeit des e kein zweifel besteht (vgl. Bonner Beiträge V s. 58, 59), hätte ausgehn müssen um festzustellen, wann ein e für den vers erforderlich war.

Soviel ich übersehn kann, hat K. im allgemeinen nur in den versen ein unberechtigtes e als stumm angesehn, wo durch das lesen desselben zweisilbige hebung oder senkung entstehn würde, z. b. v.  $1623^{\circ}$  be lórde ful lówde with lóte. Nur an wenigen stellen tilgt er unberechtigtes e ohne ersichtlichen grund — etwa wegen des zusammenstossens eines auslautenden und anlautenden vokales? Vgl. aber s. 17 hélme ón, hóle ón u. s. f., s. 29 ségg[è] in, s. 30 sétte and u. s. f. — z. b. v.  $393^{\circ}$  bat f be kýnge ásked (s. 83),  $1729^{\circ}$  be lórde & his méyny (s. 78). Da er sonst immer e mitzählt, ist auch nicht zu verwundern, dass geschichtlich unberechtigtes e manchmal in die hebung kommt, z. b. stiff(è) adj. 2099 (s. 44), bod(è) sg. prät. 785 (s. 28) u. s. f.

Hier sei eine bemerkung über den ausgang des abverses gestattet: K. übersieht an dieser stelle eine reihe einsilbiger ausgänge, die gerade als beweis für die dreihebigkeit des abverses anzuführen sind. Da er aber, wenigstens bei der aufzählung der verse, vier hebungen für den abvers annimmt, fügt er an alle einsilbigen wörter, wenn nicht die hs. bereits e hat, z. b. berde acc. 333, lorde vok. 753, e an: drynk[e] acc. 497, knyst[e] acc. 816, stad[de] part. sg. 644 u. s. f. Allerdings sind im Me. viele unberechtigte e durch analogie angetreten; jedenfalls aber hätten diese einsilbigen ausgänge genauer besprochen werden müssen.

Das e zeigt aber nicht nur in zweisilbigen, sondern auch in mehr- als zweisilbigen wörtern eine willkürliche behandlung, z. b. v. 419 <sup>1</sup> His lónge lóuellých lókkez (s. 30), aber v. 766 <sup>1</sup> Of móny bórelých[e] bóle (s. 40) u. s. f.

Für das im wortinnren 'erforderliche e' diene folgendes beispiel: v. 1402 ¹ And sýþen bý þe chým[e]nè (s. 63) und v. 875 ¹ A chéyer byfóre þe chémnè (s. 65) gehören zum typus A, aber wegen der (in v. 1402 von K. selbst eingesetzten) senkur nach der dritten hebung zu verschiednen gruppen.

Wann ist nun ein vokal durch elision oder verschleifung zu beseitigen? Im allgemeinen tilgt K., wie schon gesagt, vokale nur, wenn dadurch sonst zweisilbige hebung oder senkung entstehn würde. Doch finden sich noch andre fälle: z. b. v.  $250^{\circ}$  liest er penn Árpour bifóre pe híz[e] déce (s. 50), v.  $1359^{\circ}$  Upón a félle of pe fáyre bést (s. 51) u. s. f. Wie denkt K. sich hier elision oder verschleifung in bifor, pe fayre? Bei folgendem vokal oder h mag elision in pe gestattet sein, z. b. pe assaut 1, sonst doch wol nicht.

Als verschleifung bezeichnet man den fall, dass zwei silben mit der zeitdauer einer weile gesprochen werden sollen, die vokalisch aus- und anlauten oder von denen die eine kurz und von der andren nur durch einen konsonanten getrennt ist, z. b. préuely a- 1877 (s. 20), déstine 1752 (s. 38) oder hillez on 742 (s. 21). Wenn aber die beiden silben durch mehr als einen konsonanten von einander getrennt sind, haben wir tatsächlich einen dreisilbigen takt ohne verschleifung, z. b. únder be a- 790 (s. 62), stabled bi 1060 (s. 66) u. s. f. Jedoch sind solche dreisilbigen takte, wie ich in meiner abhandlung gezeigt habe, im innren der verse als falsch anzusehn und nur im eingang gestattet. Ueber diese takte sagt K. nichts, er behilft sich vielmehr mit 'unterpunktieren': founded for 2130 (s. 19), v. 495 Gáwan watz (s. 25) u. s. f. Aber sonst findet sich Gawan nur zweisilbig gebraucht.

Ebenfalls hätte K. sich über sogenannte schwere senkung aussprechen können, die er an verschiednen stellen annimmt, z. b. þé fyrst búr 290¹ (s. 35), in hard isse-ikkles 732² (s. 82), álle þat éuèr ber búgle 1913¹ (s. 45), at kýngèz kort scháped 2340¹ (s. 76) u. s. f. — doch warum liest er sáyde þat fáyr[e] lády 1208² (s. 82), und nicht sáyde þát fayr lády? Schwere senkung ist aber nur im ersten takte möglich, während im innren der verse nur leichte wörtchen und silben als senkung verwant sind.

Zur worttreffigung, insbesondere der rom. nomina bemerke ich folgendes: S. 62 spricht K. von der ursprünglich haupttreffigen, jetzt nebentreffigen endsilbe rom. wörter; bunt durcheinander heisst es výlaný, chápelès, chéuisàunce, tráyterès u. s. f.. Zunächst ist doch zu unterscheiden zwischen wörtern mit einem oder zwei treffen: 1. Die wörter mit einem treff ziehn den treff auf die erste silbe, z. b. hónour (s. 20), céruyse, chápelle

u. s. f.; die ursprünglich haupttreffige silbe wurde dann nebentreffig, also chápèlle, tráytòur. Den treffigungen chápelès, cárolès, próuincès, swýerèz (s. 63) stehn gegenüber die richtigen treffigungen cópròunes (s. 67), férlyes (s. 49), dántyez (s. 42) u. s. f. 2. Die nicht zusammengesetzten und zusammengesetzten wörter mit haupt- und nebentreff sind richtig getreffigt trícherèe, fýnismènt (s. 62) u. s. f., aber s. 79 erscheint mýnstràlcie 484; ebenso réuerènce, cóuenànt, cómpayny (s. 63), doch cómpàyny s. 79 v. 1912.

Zur vervollständigung erwähne ich nur noch hóndured 2412 s. 79 neben hondwred 949 s. 68, enbrauded 166 s. 44 neben énbrauded 2028 s. 83, ferner am ausgang des anverses ládyez s. 60, 61 neben ládyez s. 58, 59, schülderez s. 58 neben schülderez s. 62, comlokest s. 57 neben comlokest s. 70. Mehr kann doch wol nicht gegen die folgerichtigkeit gesündigt werden.

Auch über den auftakt hätte K. wohl kurz sprechen können. Er unterscheidet nur zwischen versen mit und ohne auftakt, und kümmert sich weiter nicht darum, ob derselbe eine, zwei oder drei silben umfasst, z. b. now, penne, bope—bot pe, I nolde (s. 51), bot dalt (s. 65) — hit were a (s. 63), now is pe (s. 65) u. s. f. Weshalb K. übrigens vv. 2506, 2507, 2509 (s. 37) ohne auftakt liest, dafür aber pis is annimmt, ist mir nicht ersichtlich; einfacher wäre doch, pis als auftakt zu fassen.

Um das ganze kurz zusammenzufassen, so zeigt sich in der abhandlung Kuhnkes, dass er sich zu sehr in die spielarten verbissen hat und befangen wie er ist, für einzelheiten, die von besondrer wichtigkeit sind, infolgedessen kein auge mehr hat. Ausserdem fehlt ihr jegliche konsequenz.

Zum schluss noch einige kurze bemerkungen zu der überlieferung unsres gedichtes: Da dieselbe sehr verderbt ist, hat Kuhnke versucht, einige vorschläge zur bessrung zu machen. Dass manche derselben mit den von mir vorgebrachten übereinstimmen, trotzdem die beiden arbeiten von einander unabhängig sind, macht ihre richtigkeit wahrscheinlich.

Wieder andre seiner vorschläge kann ich als recht glücklich bezeichnen: v. 658 pat [ne] fayld neuer, v. 1307 [and] pay v. 1372 thenne [saide] pe lorde, v. 1781 bifore alte (pe) wyze, v. 2074 & went [forth], v. 2458 pe (grete) renoun.

